

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

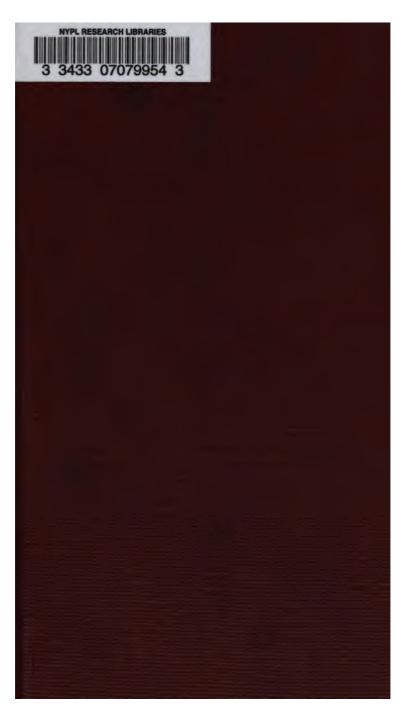







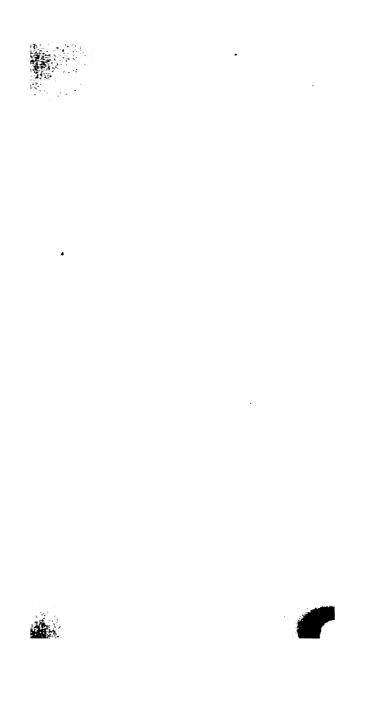

**>** 

Dr. Chriftoph Friedrich Ammon's," Confiftorialrathe und Professes ber Sheologie, auch erften Universitätspredigers,

# Snbegriff

ber

# evangelischen Glaubenslehre.

Nach bem lateinischen, ju afabemischen Borlefungen bestimmten lehrbuche von bem Berfasser selbst bearbeitet.

Göttingen bei Heinrich Dieterich. 1805. —

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 363994A ASTOR, LENGT AND TILDEN FOUNDATIONS H 1888 L

٠.;

#### Seinem verehrungemurbigen

Sonner und Freunde,

bem toniglichen

herrn geheimen legationsrath

Ragler

in Berlin

mit han

frohen Empfinbungen

ber innigsten

Dankbarkeit, Chrerbietun

und Buberficht

de dewibmet

vom Berfasset.

# Borrebe

#### aur beutschen Ausgabe.

Als ich mich por beinahe zwei Jahren it einer neuen Begrheitung ber Blaubens-, bre nach ben Brundfagen ber Schrift und unrer evangelischen Rirche beschäftigte, mablte: b Die lateinische Sprache nicht nur befregen, wil fie bem Berfaffer eines gtabemifchen brbuches die so munschenswerthe Rurge febr leichtert; sondern auch barum, weil ich bas Reinige baju beigutragen munichte , bag unfere ingen Theologen, Die als tunftige Schriftausger, Geschichtforscher und Religionsphilophen ber alten Literatur gar nicht entbehren onnen, unter Allen bie letten fepu mogten, ie fich von einer grundlichen, allein zur maben Wiffenschaft führenden Belehrsamkeit zu Es war inzwischen taum atfernen suchen. ieiner Schrift bas Glud ju Theil gemorben, aß mehrere berühmte und ausgezeichnete Bot-Baelehrte fie jur Grundlage ihrer Borlefungen malich fanden, als bem Berleger von mehren Seiten ichon ber Untrag geschab, ihre bemeinnübigfeit, wie man glaubte, burch

eine beutsche Ueberfegung ju beforbern und ihren Inhalt auch zur Renntniß folder lefer gu bringen, die fich mit bem Driginale nicht befaffen murben. Da ich im laufe meiner elgenen Wortrage über biefen Inbegriff nicht nur in bem Terte manchen bebeutenben Drudfehler entbectt \*), fonbern auch die literatur ergangt und mehrere Berbefferungen beigefchrieben batte; fo tonnte es weber mir, noch bem Berleger gleichgultig fenn, einer Werbeutfchung entgegen ju feben, Die, wenn fie auch noch fo treu gemefen mare, both ber erforberlichen Be richtigungen und Bufage batte entbehren muffen. In Diefen Berhaltniffen mußte ich mich fcon felbft entschließen , Diefes fleine Beichaft ju Abernehmen, und bas Unbanfbare einer mort. lichen Uebertragung burch eine freie Bearbei tung, fo wie burch einzelne Ginfchaltungen Binfe und Erinnerungen moglichft ju verguten. Bei ber gebrungenen Rurge, bie ich für die wefentliche Eigenschaft eines guten Lebrbuches halte, burfte zwar an eine ausführlichere Entwickelung einzelner, vielleicht jegi noch buntel icheinenber, Stellen nicht gebacht werben; aber julest hatte fich bod Die Babl ber fleinen Notigen und Bufabe fe febr gebauft, bag bie am Enbe ber Uridrifi

<sup>\*)</sup> Go muß, um nur zwei Beispiele anzusühren G. 243: 3. 15. bas Wort non nach nulle geftrichen, und G. 249. 3. 8. apud inferoifür et inferis gelesen werden.

vortommenbe, Unfangern gewiß nicht unnuge Ueberficht ber in bem gangen lehrbuche angeführren Schriftsteller weggelaffen werben mußte, um ben Preis ber lleberfegung nicht ju erhoben. Darf ich einigen zu meiner Renntniß getommenen Urtheilen trauen, fo hat man bereits an bem lateinischen lehrbuche eine vollständigere literatur vermißt; man bat es getabelt, baß Belehrte aus ben alteren und neueren Zeiten fich unter bem Terte in einer Nachbarschaft erblicken, über bie fie erstaunen mogten; und baß bei ber Baltung bes Bangen auf bie Abeen und Formen ber neuesten Philosophie nicht bie geborige Audficht genommen fei. 3ch weiß nicht, ob man biebei die Entschuldigung wird gelten laffen, bag es mir nicht um Bollftanbigfeit, fonbern um Zweckmaßigfeit ber Citaten ju thun gemefen ift; bag ich, bis auf außerft wenige Ausnahmen, nur Schriftsteller angeführt habe, Die von mir gelefen und gepruft morben find; und bag jeber lefer, ber auf bie angeführten Quellen gurudigeben will, in ihnen immer eine Beziehung auf bas finben wird, was in ben Paragraphen nur mit wenig Worten angedeutet murbe. Aber bas wirb mir ju erflaren erlaubt fenn, mas auch ein, fonft überall von mir gefchatter, Belehrter von meinem Sange jum Ibealismus wiffen will, baß ich mich auf bem Bebiete ber Metas physit binlanglich orientirt ju haben glaube, um gegen jebe unzeitige Berachtung ber Be-

### viit Borrede jur Dentschen Ausgabe.

fchichte, Erfahrung und Unalogie gesichete ju bleiben, und an einzelnen philosophisch scheinenben Fornieln und Softemen' bie Rraft gu' übergeugen'und ju iderreben \*) geborig unterfeiben ju tonnen. Die Babebeit, welcher ber menschliche Beift fabig ift, bleibt mar inimer ein schones Bild der emigen Urmahr-Beit 19), wie wir fie in bem gottlichen Ber-Stunde benten uhb im ber unabanberlichen Orbnung ber Schöpfung finden; aber unfer Denfen allein ift, nach meiner Ueberzeugung, nicht vermogenb, burch bie blofe Praft unjeres Borftellungsvermogens ein wirkliches Genn gu erzeigen, wenn ihm nicht bie Erfahrung, bee Glaube, ober boch bie Thatfraft unferes Bol-Tens und Sandelns jur Geite geht; und biefer Ibealismus allein ift ber meinige.

Bottingen, am 31, August 1804.

<sup>\*)</sup> J'ai remarqué, que rien ne persuada tant des gens, qui ont peu de sens, que ce, qu'ils n'entendent pas, Memoires, du Cardinal de Retz 1, 111.

Peine Abhandlung von dem Princip Der Mahrheit als bochftem Sittengefene. 2te Abibeil. Cottingen 1804. 5.23 f.

# Vorrebe

jur lateinischen Ausgabe.

- begriff der evangelischen Glaubenslehre nach den Grundsäßen der Schrift, der Vernunft und unserer Kirche, namentlich nach der Erscheinung der ausgezeichneten lehrbücher von Doderlein, Morus, Eckermann, Zenke und Anderen, hie und da für überfüssig und entbehrlich gehalten werden mögte 1); so dürste es nicht unnöthig senn, einige Bemerkungen theils über das Verhältnis der reinen Vernunsttheologie zur positiven, theils über die Nothwendigkeit, eine weise Verdindung beider auch in unseren Tagen zu unterhalten, einer kurzen Unsicht ber Methode dieses lehrbuches voranzuschicken,
  - 1) Auch vielleicht nach der Bekanntmachung meines eigenen Entwurfes einer wissens schaftlich = praktischen Cheologie. Gbistingen 1797. in 8. 3ch hoffe inzwischen, daß die lette Bedenklichkeit von selbst versschwinden wird, sobald man die ganz versschiedene Anlage und Bearbeltung beider Schriften ins Auge fassen will.

Das man die christliche Theologie in soferne eine positive nenne, als pe nicht aus Bernunftibeen, ober eigenen Betrachtungen, fondern aus unferen beiligen, für gottlich gehaltenen Buchern nach bem Sinne einer grammatifchen Ertlarung und nach bem Urtheile einer vorsichtigen und bescheibenen Philosophie fließt, ift feinem Zweifel unterworfen. Cobald hingegen bie Natur und bas Wefen bes Politiven genauer entwickelt und bestimmt werben foll, theilen fich bie Gotteslehrer in mehrere Partheien. Es hat nemlich teinesweges an gelehrten und verbienftvollen Dannern gefehlt, bie, bem alten Sprachge. brauche 2) bes Wortes gemaß, bie in unferen beiligen Schriften vorkommenben Religionslehren beswegen positiv genannt wissen wollten, weil Gott, der zu diesem 3wecke auch andere Mittel hatte wahlen tonnen, die naturliche und unveranderliche Relie gion burch bie Vorschrift einer willführlichen Derehrung vervollkommnet, ausgebildet und badurch bem Menfchengeschlechte Belegenheit gegeben babe, fich in ber Frommigfeit gu uben und eine großere Reihe wichtiger Pflichten

<sup>2)</sup> Nach einer Stelle bes Gellius (att. Nachte X. 4.) nemlich steht bas Postrive ober Geseste bem Naturlichen gegenüber und nahert sich ber Bedeutung bes Willkuhrz lichen.

zu erfüllen 3). Diese Ansicht ber Sache ift nicht nur burchaus anthropomorphisch, weil Willfuhr, ober bas Bermogen, amifchen Sinnlichkeit und Wernunft ju mablen, nicht ohne Laufchung auf bas bochfte Befen übergetragen werben barf, beffen reinfte Gelbftthatigfeit und Freiheit mit ber bochften Unveranderlichkeit ber Vernunft und Beisheit zusammenfällt 4); sonbern sie führt auch nochwendig zur Verläugnung alles Dentens und gur Berdienstlosigfeit eines blinben Glaubens und Sanbeins. Andere Belehrte glaubten baber bas wesentliche Merkmal des Positiven in ber Abbanginkeit einer Religionsverfassung von der außeren Willtubr des Gefergebers ju finden. Aber offenbar ift auch diefer Begriff nur aus bem Gebiete ber Rechtswiffenschaft und Staatstunde entlehnt, wo bei ben localen Bedurfniffen ber Provingen, und auweilen auch bei ben launen, ober mangelhaften Ginfichten ber Befeggeber Statuten unvermeiblich find, welchen man nur burch bas Gewicht ber Staatsgewalt einen gewiffen

- 3) So ber fel. Ernesti in seiner Vertheidis gung der Willführ Gottes in der Ansoxonung einer neuen Religion (opusc. theolog. S. 195 s.): vergl. des verewigten Morus lateinischen Commentar über feine Dogmatik, herausgegeben von Sempel. Eb. L. S. 30.
- 4) Joh. IV, 23 f. Rom. XII, 1 f. 1 Petr. II, 5.

dufieren Bebotfam fichern tann. Ein Rechtslehrer , beffen positives Lehrgebaube burch bie besteren Grundfaße ber Zeit erschüttert, oder burch eine Revolution gertrummert wirb, barf amar auf ben Namen eines Philosophen teinen Unipruch machen; aber er ift boch als ein, fich ofr nur leibend perhaltenber, Theil ber alten Staatsmafchine gegen bie Schnach bes Irehums ber Regel nach gesichert; und ba auf feinem Bebiete Die Autoritaten haufiger, alsibie Brunbe mechfeln, fo mirb er fich balb burch bas Unfeben eines neuen Regenten gu vertheidigen und ju fchugen miffen. fo ber Theologe und Religionslehrer; Schäftigt fich mit ber Bilbung und Weredlung Des inneren Menfchen burch Wahrheiten, welche ewig und unveranderlich find, wie Gott und feine geistige Natur; bas Gemillen feiner Bruber, melches er aufflaren und anregen foll, kann zwar burch Irrthumer ber Autpritat eine Zeitlang verblendet, aber nicht beruhigt, und ficher geleitet merben; und er ift ein verächtlicher Denfchendiener und feines großen Umtes unmurdig, wenn er ein anderes - Wort als gottlich lehrt und porträgt, als bas, welches ewig und unveranderlich ift 5). icheint baber richtiger ju fenn, bas Reinpositive der Religionsperfassungen. Befege

<sup>5)</sup> Joh. VII. 17. Rom. II, 12-15. XII, 1 f. 1 Theff. IV. 9. V. 21.

und Strafen nicht sowohl in bem Mibefffreite beffelben mit ber Matur, und Bernunfte hale vielmehr in bem Besondeven und Lingelnen au fuchen, was im taufe ber Befchichte und Erfahrung zu ben allgemeinen Ibeen und Regeln der Bernunft bingutommt. ). Befaße nemlich ber menschliche Beift einen fo' hohen Grad von Rraft und Selbstebatigfeit, baß er burch bloges Denten auch immer ein Senn bemirten tonnte; fo murbe er bei biefer Schopferifchen Energie allerdings einer außeren Beibulfe gur sittlichen Bollfommenbeit gar nicht beburfen. Allein ba er fich aus bem Schoose ber Erfahrung und Bahrnehmung erft wir Bernunft beranbilbet; fo muß er frembe: Erfahrungen und frembes Unfeben ju Bulfe nehmen, wenn er gu einer reinen Er-. fenntmiß religiofer Babrheit, als bem fittlichen, Borbilde feiner Bandlungen gelangen miff. Rach biefen Grundfagen murbe man eine in bet Befchichte vorhandene mabre poficioe Theologie und Religionsverfassung als eine besondere Unftalt der gottlichen Porsehung betrachten konnen, wodurch .. einem, oder dem anderen Theile des menschlichen Geschlechtes diejenigen Religionswahrheiten, die es durch Ver-

<sup>6)</sup> So neunt schon Aristoteles die Naturgesetze gemeine ober allgemeine, und setzt ihnen die eigenen, oder positiven einzelner Bolker gegenüber: Abrorik B. L. R. 18.

nunft und eigenes Machdenken noch nicht selbst gefunden hat, im Namen Gottes durch weise und ausgezeichnete Menschen mitgetheilt und durch wichtige Chatsachen beträftigt werden. Botteslehre alfo, die nicht burch menschliche Willführ, fondern burch gottliche Beranftaltung gefest ober befannt gemacht fenn foll, wurde zuerst ben allgemeinen lehren ber Ratur - ober Wernunfttheologie volltommen entiprechen und mit ihnen in berfelben Berbindung fteben muffen, wie die Rechtsgefese eines gebildeten Staates auf dem Rechte ber Matur cuben, welches ihnen jum Maagftabe und gur bochften Richtschnur bienen foll. Sie wurde aber auch die in ihr enthaltenen, wahrhaft gottlichen Borfchriften, als Ausfpruche ber Gottheit fund thun muffen, weil biejenigen, bie fie juerft entdeckten, nicht allein burch eigenes Nachbenten, ober burch bloßen Bufall, fondern; wie sie ber innigfte Glaube belohrt 7), burch die Beranstaltung Gottes felbst jur Kenninis berselben getommen find. Endlich murbe fie noch, ba bie Beranderungen ber Sinnenwelt immer mit ber moralischen in einer gewiffen Werbindung fteben, wichtige Thatfachen und ausgezeichnete Beispiele enthalten muffen, bie bas Angeben ihrer erften Lehrer unterftugen, bem Ber-

<sup>7)</sup> S. meine religiose Moral S. 78.

fande burch Bilder zu Bulfe kommen, und, bis bas Bernunftvermogen bes jungeren Beschlechtes sich entwickelt bat, seine Ginbil-bungstraft in bas Interesse ber Religion gieben tonnen. Wie man auch über biefe Entwickelung des Begriffes positiv benten mag, fo ift boch fo viel unlaugbar, bag er wenigstens auf die Quellen ber chriftlichen Religion febr wohl angewendet werben tann. Bier finden wir beinahe alle Bernunftmahrbeiten ber naturlichen Theologie; ein Ganger des alten Bundes erinnert, das wahre Wort Jehovah's stehe unveranderlich am Simmel feft; ber Stifter des Chriftenthums lebet, seine Worte seien unverganglich, wie ber ewige Bille Bottes in ber moralischen Ordnung und Natur ber Dinge; und Paulus felbft tragt fein Bebenten, ben Beift Des Evangelium in ben Bergen feiner glaubigen Befenner gu fuchen. Sier werden ferner Die wesentlichften Religionslehren als Rathichluffe und Gebote Gottes vorgetragen und ben Menfchen in feinem Mamen empfohlen. Und was die Sauptfache ift, fie bangen mit ben Thatfachen und Schidfalen ber eblen Manner, Die fich eines bimmlifchen Einfluffes erfreuen wollen, fo genau gufammen, daß fie auch Ginbilbungsfraft und Befühle ihrer Berehrer ergreifen und felbst ben Schmachen ben Eroft und bie Wahrheiten bes himmels verfinnlichen tonnen.

3f biefe: Anficht gegrundet, forwird von wohl pon felbst deutlich, daß man bas Stu-. Dium der positiven Theologie des Chri-Renchums auch in unseren Tagen nicht verachten, sondern es vielmehr empfehlen und gegen die unrubige Thatigfeit einfeitiger Diglektifer ober Bernunftler in Schus nehmen muffe. Wenigstens mird jeder gewiffenhafte lehrer bes Evangelium biefe Dflicht fcon besmegen mit Ereuben erfullen, weil ibm ber Beift jund Inhalt beffelben einen Schaß ber Beflichften, fruchtbarften und eindringenoften Religionsmabrheicen barbietet, Die gud jest noch auf die Dergen unverborbener Dienichen weit ficherer und nachbruckficher mirten, als viele boble, sophistische, mit großer Unmagung porgernagene, und boch in turger Zeit wieder perfchwindende Softeme ber Scheinvernunft / Die ten religiofen Blayben, auch wohl foldft bei- Predigern und Wolfslehrern, geschwächt und entnervt, bie Buverfichtliche Erwartung eines fünftigen Lebens untergraben, Die Sittenlehre burth uber-. pannte Brundfaße aus dem Leben in bie Schulen perwiesen und jum Berfalle ber öffentlichen Gottesperehrung nicht wenig beigetragen baben. Das forbert auch bie intellectuelle Beschaffenheit und Bilbung, berjenigen, bie burch praftische Religionslehren gur Beisheit im offentlichen und hauslichen Leben ermuntert werben follen, und welchen

1 日本

es nicht um tieffinnige Beweife und abgegogene Spiffinbigfeiten, fonbern barum ju thun ift, baß fie burch bas Unfeben gottlicher Befete gerührt, von Bilbern, Thatfachen und ausgezeichneten Tugenben einzelner großer Manner zu allgemeinen und reinen Begriffen fortgeführt, und, mit hintanfegung von Zweifeln , bie über ihre gaffungsfraft weit binaus. geben, in bie Grengen eines einfachen und praftifchen Blaubens bingingeleitet werben Es bedarf taum einer Ermabnung. baf biefes nicht minder bie offentliche Berfafe fung ber chriftlichen Rirche und ihrer einzelnen Particulargefellichaften beifcht, Die einmal an bas Unfeben unferer beiligen Bucher gebunben und an allgemeine Befebe jum Beften bet Bemeinden gefnupft ift; eine Berfaffung, welche, namentlich in unferer Rirde, bem Bewiffen gwar vollkommene Freiheit geftattet, aber jugleich auch beilfame Berordnungen entbatt , bie es ben Schwarmern und Afterphilo-Topben unmöglich machen, ihre Erdumereien ju verbreiten, bie Grundfanlen bes offentlichen, von bem Worte Gottes nach ber Einficht ber hellften und aufgeflarteften Botreslehrer geleiteten, Glaubens ju erichatteen, und bafur nach Willtube ben Saamen Des Bafins, bes Abergluubens und ber Tanidhung auszuftreuen. Denn fo wenig man es, nach bem lauten Beugniffe ber gangen Beidichte ber ebriftlichen Rirche, laugnen tann, aber barf,

daß das einmal herrschenbe und von ber firchlichen Befellschaft angenommene Glaubensbefenntnig, ber machfenben Ginficht und bem Bedurfniffe bes Zeitalters gemäß, bestanbig perbeffert und ausgebildet worden ift 8); und fo gerecht eben baber bie Bofnung bleibt, bag man in biefem beilfamen Befchafte auch für bie Bufunft fortfabren, und ben Still-Rand ber offentlichen Religion als ein Zeichen ber Bleichgultigfeit, ober bes Ruchfalls betrachten wird; fo ift boch einleuchtend, baß es, mehr oder minder, immer von ber Befdichte bes Erlofers, von ben Grunblehren bes apostolischen Zeitalters, von bem Anfeben ber alteren und neueren Reformatoren ab. bangen, und fich folglich auch in ber Bestalt und Form eines positiven Glaubensspftems erhalten muffe.

Nach ber vollen Ueberzeugung von ber Wahrheit und Richtigkeit diefer Grundfaße ist ber folgende Inbegriff unferer evangelischen Glaubenslehre entworfen, ben ich hier meinen Lefern überreiche. Ich habe mir es hiebei zur Pflicht gemacht, bei jebem einzelnen Lehrsaße

<sup>3)</sup> M. Reformationspredigt: Wogu uns die Demerkung auffordern muß, daß die Christen ihren Religionsglauben so oft verbestert haben? in den Predigten zur Bestörderung eines moralischen Christenthums. Erlangen 1802. Bc. 111. G. 225 f.

immer guerft von ben Ibeen ber Bibel ausgugeben, Die Beweinstellen chronologisch ju vergeichnen und zugleich bie Resultate zu benüßen. su welchen une die biblische Theologie und die grundliche und vorurtbeilsfreie Eregese unferer beften Schriftforfcher verholfen bat, fo furs auch oft ber Ginn berfelben gefaßt, ober nur angedeutet merben konnte. Unmittelbar auf fie ließ ich bie Bestimmung biefer Gabe nach unseren symbolischen Buchern, beren Renntniß tein grundlicher Lebrer unferer Rirche, mare es auch nur in historischer Rudfieht, entbehren kann, und zugleich bie Unfichren eines Luther, Melanchthon, Chemnin, Calov, Quenstedt, Hollaz und anderer Gotteslehrer folgen, die man sonft burch ben Beinamen ber Rechtglaubigen ju ehren suchte. Zulest glaubte ich mit Rudicht auf Die Berbienfte und Belehrungen ber bellften und unbefangenften Theologen ber nachftporigen und jegigen Beit, mit einer befcheibenen und ben Beburfniffen bes laufenben Beitalters entsprechenden Rritif ber alteren Borftellungen, jumeilen vielleicht mit einer zu meit getriebenen Schonung, eintreten gu burfen. Denn ob man gleich bei ber Borbereitung funftiger Religionslehrer babin porzuglich zu feben bat, baß fie bie allgemeine und offentliche Bildung ihrer Gemeinden gu betreiben im Stande feien; fo muffen fie boch pon ber anberen Seite auch barauf aufmertfam gemacht werben, baf fie niche bie, burch alle Jahrhunderte verschiedene, Lehrart mit ber begluckenden lehre bes Evangelium felbit vermechfeln, Bilber, Troven und Bergleichungen mit ber reinen Babrbeit vermengen, an ber Barte einzelner firchlichen Ausbrücke ober Formeln Anftoß nehmen, und biejenigen lebren fcon jest im Stillen perspotten mogen, Die Re bald offentlich portragen und einscharfen follen. Denn in ber That, nichts mußte befondere in unferen Lagen ber Rirche nachtheis Uger und gefährlicher fenn, als bas traurige Loos, lehrer und Pretiger in ihrem Schoofe zu nabren, die ben Beift bes Evangelium entfreder nicht kennen, aber bie Religion Jefu beimlich perhöhnen, und eben baber bie Bahrheiten bes himmels nicht aus ber Rulle eigener Ueberzeugung, fondern aus Bewohnbeit und Gigennuß, als befoldete Organe bes Staates und ihrer Bemeinden, obne Rraft, Theilnahme und Dachbruck wiederholen und verfundigen murben. Diefem unwurdigen und perberblichen Poppelfinne kann nur bas burch porgebeugt werden, bag akabemische Lebrer, ihrem Berufe und ihrer Pflicht gemaß, und nach ber ihnen gang porguglich "Auftebenben Areibeit, unabhangig von außeren Spriboten, Die nur Manner ihres Gleichen junachft für ibre Zeitgenoffen entwarfen, auf ben von bem Erlofer felbft gebahnten Weg einlenten und fich erinnern, wie ber erhabene

Stifter unserer Religion felbft fcon verfcbie. bene lebrarten mablte, mie er anbers bas Bolf, anders feine Schuler und Vertraute bildete, und wie er in bem engeren Rreife ber letteren über feine Berbindung mit bem Bater, über bie Auferstehung ber Todten und ein funftiges Weltgericht Winte fallen ließ. bie man nur verfteben und benugen barf, um einer geiftlofen und sittenverberbenben Dolemit mit einemmale ein Ende zu machen. Nach biefem großen Beifpiele muffen zuerft bie allgemeinen und leitenden Ibeen bes Evangelium geborig aufgefaßt, die unveranderlichen und bleibenden Babrheiten von den noch dunklen und freitigen lehren abgefondert, Die Grenzen beiber genau bezeichnet, und bie legten, um bie Achtung gegen Niemand zu verleben, etwa bem bffentlichen Unfeben und Schus ber Rirche, ober ber Rlugheit und bem eigenen Urtheile ber funftigen Bolfslehrer überlaffen werden. Die reine, von finnlichen Borftele lungen und Bilbern geläuterte Theologie befteht vielleicht nur aus wenigen Gagen; aber ber Weg ju ihrer Rennenif führt burch bas weite Bebiet bes Anthropomorphismus; und ba in biefe Bahn immer gange Schaaren neuer Pilger eintreten, fo muß fie auch rechtlich und gangbar erhalten merben, menn mir gleich felbft vielleicht zu ihr nicht mehr guruckfehren. Daber bie Erinnerungen Jefu an feine Schuler, in ihren Bortragen, nach ben Beburfniffen ber Buborer, Altes und Reues, Bilber und reine Bahrheit zu paaren 9); baher bie febr richtige Bemertung, daß nicht ein Menich Die Babrbeit allein befigen, fondern nur eine Seite, gleichsam einen Theil berfelben auffaffen tann, und daß mir eben beswegen nicht mube werben burfen, uns unter einander gegenseitig zu bilben und unfere Begriffe und Renntniffe auszutaufchen 10). Daber auch bie gang verschiedenen Grundfage, Unfichten, Meinungen und Prufarten ber Rirchenoberen felbft, bie fie gwar nach bem Grabe ibres Unfebens gemeiniglich fur unfehlbar halcen, Die aber boch bisweilen in einem gang eigenen Lichte ericheinen murben, wenn nur ein Borfeber ben anderen erforschen und prufen burfte II), Aus biefen Grunden ift in folgendem Entwurfe bei bem Bortrage einzelner Dogmen nicht sowohl auf einzelne Beweisstellen, als auf die Grundideen bes D. E. und ber Religion Jesu Rudficht genommen worben. Benigstens hielt ber Berfaffer es für feine

<sup>9)</sup> Matth. XIII, 52.

<sup>10)</sup> Bu denselben Gestirnen bliden wir auf, einen himmel haben wir gemein, eine Welt umgiebt und; was liegt daran, mit welcher Kenntuiß jeder nach Mabrheit forscht. Ein Weg kann unmöglich uns alle zu ihrem Zeiligthume fuhren. Symmas chus Briefe Buch X. Br. 54.

<sup>11) 1</sup> Ror. XIV, 32.

Pflicht, bei ber Darftellung theologischet Wahrheiten, bie mit Der Religion und Moral, alfo mit ber Bobffahrt ber Menfthen in einem genauen Bujammenbange ben, ben buchftablichen Sinn ber beiligen Schriftsteller, fo wie wir ihn burch grammatifche Ind fritische Bulfemittel kennen lernen, gwar fleißig ju benugen, und auf ben taufchenden Beiftand ber allegorischen und moralischen Schriftauslegung, ber bie und ba noch immer Freunde findet, ganglich Bergicht ju thun. Aber er schloß sich boch bei ber Aufnahme biefer eregetischen Resultate in bas Softem felbft immer an gewiffe unbezweifelte Allgemeinbegriffe an, gieng von biefen gu besonderen und abgeleiteten Gagen fort, suchte die lucken amischen beiden bisweilen burch bistorische Ungaben moglichft auszufüllen, und burch eine gemiffe Ordnung, Die mit ber Bahrbeit fo gengu verschwistert ift, Ueberficht bes Bangen zu erleichtern. Es bleibt bem Urtheile ber lefer überlaffen, in wieferne Diefes ohne die Beihulfe - nicht ber Philosophie, Die von der mabren Theologie ungertrennlich ift - fondern einzelner Schulfpfteme babe gefchehen tonnen. Wenigstens glaube ich erwarten ju durfen, daß fie Unbefangenbeit, Wahrheitsliebe, Freimuthigkeit, und bie Bemubung, eine nicht gang befchrantte lecture mit einer vorsichtigen Auswahl für theologische lebren ju benüßen, nicht vermiffen,

#### xxxv Borrede jur latelnischen Ausgabe.

und mit dem Streben nach Kürze auch die unterlossen Achtungsbezeugungen entschuldigen werden, die man sonst den Namen bes rühmter Gelehrten unter seinen Zeitgenossen, schuldig ist. Geht diese Hosnung in Ersüllung, und gelingt es diesem Inbegrisse, etwas zur religiösen Auftlärung und Dulbung, also zur reineren Erkenntniß Gottes und der mos ralischen Ordnung der Dinge beizutragen, in der wir leben, und mit deren Auslegung und Erklärung sich der Religionslehrer ganz bestonders beschäftigen soll; so ist Alles geschehen, was ich wünschen und erwarten darf.

Bottingen, am 26, December 1802.

37. 37

## uebersicht

Diefes Inbegriffs

ber evangelifden Glaubenelebre.

Einkeitung in his christliche Theologia

Erfter Abichnith

Bon ber Theologie überhaupt.

§. I = ℥.

3meisen Abichnith

Bon der nathrlichen und geoffenharten Theos. §. 6-21.

Prister Ablanith

Bon der Ratur und Beschoffenheit ber 22-27-

ueberficht.

Erfter Theil.

Bon Gott überhaupt.

Erfter Abichnitt. Bon ber Natur und bem Dafenn Gottes. S. 28 -

3meiter Abichnitt, Bon ber Drefpinigfeit Gattes.

S. 46 -

Ameiter Theil.

Bon ber , Schöpfung und Regierung ber Belt.

Erfter Abidnite.

Bon ber Belticopfung. \

**6. 56 -**

3weiter Ibidnitt. Bon der Beltregierung.

Dritter Theil.

Bon ber Anordnung Gottes, bie Menfchen burch Jesus ben Chrift gu beglücken.

Erfter 26fcnitt.

Bon Jefus Chrift, bem Beilaube ber Men-. 6. 00 - Id 3meiter Abichnitt.

n ber Art und Weife, wie wie burch Chriftum felig werden follen.

Erfte, Abtheilung.

n ber Berufupa und Borberbeftims

3weite Abtheilung.

Dritte Abtbeilung.

n der Beridhnung.

S. 111 - 121.

Dierte Abtheilung.

n ber fittlichen Musbildung bes verfohnten Menfchen. S. 122 - 128.

. ganfte Abtheilung.

n ben außeren Beilemitteln. S. 129 - 147.

Sechete Abebeilung.

n der christlichen Rirche. 9, 148 - 154.

xxviii- Uebersicht

Biertet Theili'

Bon bem Buftande bes Menfchen nach bem Tobe.

Erfer Abichnitt.

Mon ber gortbaner bes menfchiliben Dafebus nach bem Tobe. S. 155-1

Bweiter Abichnitt.

Won bein Schickfale bes Menfchen mad **5.** 165 - 1 dem Tode.

month, of the second

ATT BETT AND ADMINISTRATION OF THE

Einleitung in bie

christliche Theologie.

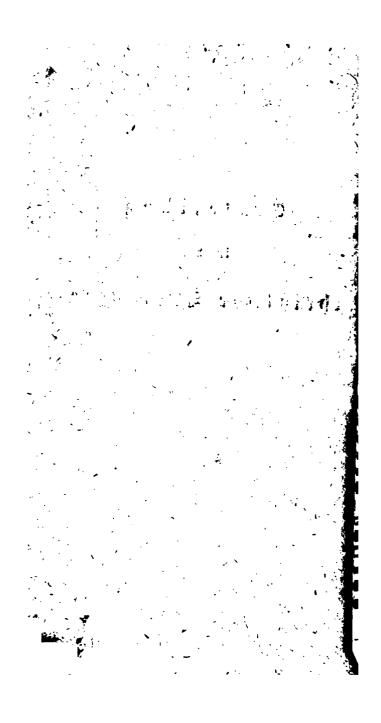

(Teren in den fen in die der in diese der Leifen des Leifen der in die eine Leifen der in die eine Leifen der in die eine Gestelle der in die Ereighe der in der Ereighe der Ereighe

filidex Edeni onic.

atien abiagitt.

totogie aberhandt

Ursprung der Keligion.

mn ver Mensch sich ver Herrschaft selnien entzogen hat, so entsteht auch in
nählig die Ueberzeugung, daß Jurcht,
ma Lachdenken ihn in der Abhanwor einem höheren Besen erhalte, dem
surcht, Gehorsam und Dankbarkeit
ist. Diese Gemuthsversassung heiße
on, die man entweder mit der Schrist
betung Gottes im Geiste und in
Labrheit, als Frommigkeit und
istigen Gottesdienst 1), oder mit
le ein Streben nach der Aehnsichit. Kost 2), oder als Verehrung

Bottes 3) betrachten kann; beren Geist und Wesen aber immer ein Band unseres Bewustseyns ist, welches Denken, Wollen und Sandeln an den Gedanken der Gottheit knupft 4).

- .9 d Iv. 18. (Rom. XII, 1, 1 Tipoch V& a
  - 2) Im Theatet (S. 122, der Zweibr. Aueg.).

    Akouslwoig the Bed nara to duvaren.
    Bergl. Antonin de le iplo B. X. §. 8.
  - 3) Die man benn in die aussete und imnere, diffentliche und besondere, wahre und falsche eintheilt. Die lette (beren subjective Reglität schwer zu erweifen fenn mogre) bet

ichon Lactang im erften Buche feiner Inflie tutionen erbrtert; von der wahren Relle gion hat Augustin in einer kleinen, aber

schätzbaren Schrift gehandelt.

4) Daher benn auch bie von Lactans (inftitutt. 1. IV. c. 28.) gegebene Ableitung bes Wortel von religare ber Sache felbst weit ange meffener ift, ale die Ciceronianische von zu legere (de nat. Deor. 1. II. c. 27.). Uebrigens muß bier Spaldings innhaltereid fleine Schriftt die Aeligion, eine Angold genheit des Menschen, beren erfte Aufunt Leizig 1797 erschien, burchaus verglichen werden.

## §. ż.

The Jusammenhang mit der Cheologie,

Die Religion wurde inzwischen ganziff Leine Haltung haben, wenn sie sich nicht a bie Theologie stußte, unter welcher man e

ketiv die Lebre von Gott und seinem Derhaltniffe zur Welt, namentlich gu den Menschen, subiectiv hingegen Benntnif Diefer Lebre versteht. Die Theo. logie unterfcheibet fich folglich von ber Religion weder burch eine besondere Lebrqabe, 1,4 noch burch einen gelehrten Vortrag, ben lich beibe aneignen tonnen; fonbern burch ein gegenseitiges Verhaltnif, in bem ber Schopfer ju geschaffenen Beiftern, und biefe ju ibm in einer moralischen Ordnung ber Dinge stehen. Die Theologie beschäftigt ich baber mit bem Befen Gottes, mit feinen Beboten und Rathfchluffen als bochften Befeggebers; Die Religion mit bem Beborfam, ben man feinen weifen und heilbringenben Berordnungen schuldig ift.

Spuren biefes Unterfcbiebes tommen theils fcon im D. T. vor (Matth XXVIII, 19f. I Zim. II. 10.); theils beutet auch der Ginn bes Wortes Botteslehre mit bem alteren (Diogen. Laert. L.I. c.XI. §.8.), firchlichen (Suicer thefaur. ecglef. v. Icoloyla) und felbft gemeinen Sprachges branche barauf bin. Theodoxet war Theologe, ba er in feinen gebn treflichen Reben Die gottliche Borfebung bemies, und er mar Religionstehrer, ba er bierauf Pflichten grandete, die wir dem bochften Befen fcuibig find. Aber biefer naturliche Ge-Echiebunet ift icon fruber, und gwar feit ber Beit verrudt, morben, wo man den ausschließend mit Dem Rahmen eines Theologen beehrte, ber, mit gelehrten Reuntniffen ausgeruftet, Die gottliche Barbe Befa gegen Brefebrer fiegreich au verthelbis

gen mußte. Man vergleiche Rosenmiller de chi logiae christianae origine, Leipzig 1786.

## §. 3.

## Vortreflichkeit der Theologie.

Die Theologie behauptet unter allen men lichen Wiffenschaften ohne Zweifel ben erf Rang, theils wegen ihrer Wurde, indem ben Beift ju ben bochften Ibeen erhebt theils wegen ihres Umfanges, ber Stmi und Erde, die fichtbare und unfichtbare 2 als einen weisen und burch alle Zeiten baue ben Gottesstaat umfaßt 2); theils we thres Mugens, indem fie ben letten Bri Des Wahren und Guten erforscht, und burch ben Reim ber Weisheit und Tugent Die menschliche Bruft legt (Biob XXVIII, Sirach I, 1. 16.); theils endlich burch reinen und edlen Benuff, ben fie bi bobere Betrachtungen und Gefühle, bi Muth und Fassung im Leiden und burch freudige Erwartung einer befferen Bufi jebem vernunftigen Menfchen gewährt (Pf LXXIII, 26.). Nichts ift baber gerech als die Forberung, baß ihre Freunde Berehrer von der Burbe ihrer Biffenfd burchbrungen feien und an ber Ueberzeug festhalten, feine menschliche Erfenntniß ton fo genau mit ber gefunden Vernunft über und lehre einen ficherern Weg jur mal Boblfahrt, als die Philosophie über E

und die Religion, die der wurdige Theosloge als den hochsten Endzweck seines Forschens und Strebens betrachtet.

I) O quam contemta res est homo, nisi fupra humana surrexerit? Virtus autem animum laxat ac praeparat ad cognitionem coelestium, dignumque efficit, qui in confortium Dei veniat. Seneca quaest. nat. I.I. praes.

1

ľ

þ

ı

)

•

ŧ

١

a) Das ber prophetisch intoifche Ausbrud Gots res = ober Simmelreich bon Refus aus bem Politischen ine Moralische verebelt worden fei und einen Staat wurdiger Gottesvers ebren aus allen Vollern bezeichne, leibet Beinen 3meifel (Matth. IV, 17. Luf. XVII, 21. Joh. XI. 52.). Much die Stoifer Bats ten biefe 3bee ichon aufgefaßt, wenn fie bie Belt als einen Staat Gottes und der Menschen betrachteten (Cicero de fin. Ill. 19.), ober von einem heiligen Weltbunde fpracben, ber bie gange Schopfung ums Miest (σύνδεσις ispa bei Antonin de le ipfo 1. VII. So.). Rur barf, um jeden Radfall gum morgenlandifchen Dualismus an vermeiben, bie Berbinbung bes phyfifchen und moralifchen Gottesftaates nicht übera feben merben.

## 5. 4.

Schwierigkeisen des theologischen Studium.

Dabei barf man freilich nicht mit Stillschweigen übergeben, bag man, um in ber Gottestennenig gluckliche Fortschritte zu machen, erft große und schwer zu betampfenbe

-

.2

Schwierigfeiten zu überwinden bat. Ber fich ibr mit Erfolg ju widmen gebentt, muß fich gunachft nicht nur burch einen hellen Beift, burch Lalent und Scharffinn auszeichnen, fondern auch fein Bewuftlepn rein und von berrichenden Leibenschaften unbeflect erhalten, um die Rraft bes Blaubens, ber ebelften Frucht bes Dentens, nicht zu schmachen, und durch die Gewalt sinnlicher Gindrucke von ber überfinnlichen Welt nicht abgezogen zu werben I). Er muß ferner in Rudficht auf bie Quellen Bernunft und Schrift ju vereinigen wiffen, und zu diefem Endzwecke ben Umfang bes menfchlichen Ertenntnifvermogens forscht, die heiligen Bucher ber Juden und Chriften nach ihrem mannichfachen Inhalte gepruft, Belehrsamfeit und Rritit verbunden haben, und boch auch bei ben glucklichsten Kortschritten in beiben die Worficht und Bescheibenheit bes Apostels (1 Ror. XIII, 12.) au ber seinigen machen. Ueberdieß muß er Die geistige Bolltommenheit und Große Des Unenblichen (Hiob XI, 7-9.) in ber uns Menschen möglichsten Reinheit aufzufaffen fuchen, bamit ihn von ber einen Seite bas Uebertragen menschlicher Bilber auf ben bochften Beift nicht jum Aberglauben, ju eitlen - Traumereien, jur Schwarmerei und Berfege. rungefucht verleite; von ber anderen hingegen bas Auflofen ber 3bee Gottes in lauter negative und formale Begriffe bem Glauben an

reinste Seyn des Urwesens und seinen mächtigen Einssuß auf die Welt nicht geselich werbe, und zulest die Entstehung reidser Gefühle ganz unmöglich mache. Mak ist daher glückliche Geistesanlagen mit rein Sitten, einem unermüdeten Fleiße, anstendem Nachdenken und der nöthigen Lehrughelt verbinden, um sich zur Würde eines ligiosen Weisen heranzubilden, der vollbringung guter Werke geschickt ist (a Tim. III, 17.).

1) Bortrefflich bemerkt schon Augustin: "Daß ber Mensch burch nichts mehr, als burch Wollasse und Unmösigkeit von der reinerent und höheren Wahrheit entsernt werde (de vera religione c. 3.)." Bon den Stoitern weiß man, daß sie die Leidenschaften als die Quelle aller Meinungen und alles Irrthums betrachteten; und nach der Erfahrung aller Zeiten sind die finntichsten Meuschen immét bie Unglaubigsten, entweder aus Geistesa schwache, oder aus Zweiselssucht.

## §. 5.

# Eintheilung der Theologie.

Eine so reichhaltige Wissenschaft, wie die beologie, kann sowohl in Rucksicht ber twellen, als des Innhaltes und der Lehrert aus verschiedenen Gesichtspuncten betracht werden. In Rucksicht der Quellen ist entweder Vernunft- auch Naturtheologie, e man wieder in die reine (Ontotheologie)

und empirische (Physikotheologie) eintheil kann; oder historische, auch positive, ! von ber feigung eines außeren Anfebens 6 bangt, es fei nun, bag fie fich auf bie Mui ritat Gottes (geoffenbarte), ober ber Me fchen (Schul-), nahmentlich ber Birche Oberen ftust (fontbolifche Theologie). Rudficht bes Innhalts unterscheibet m theoretische, auch speculative und bogma sche 1), und praktische ober Moraltheo gie 2); eine thetische, biblische, bifto sche 3); eine firchlich orthodore und ei unfirchliche over beterodore 4). Was en lich die Lebrart berrifft, so kann man wieder in die wissenschaftliche und Polt theologie, in die elenchtische und tatech tische theilen. Bir werben uns namentli mit det christlichen Theologie nach de biblisch - protestantischen Lebrbegrif und seiner Uebereinstimmung mit d Vernünft beschäftigen, und ber Darftellui Diefer Barmonie vorläufig ben nachsten 2 fchnitt wibmen.

1) Dogmen beißen bei ben Griechen nicht nicht bis Geschluffe ber Boltsversammlungen (3.! beim Demosthenes für die Krone), sonde auch die Lehrmeinungen der Philosophe durch deren Verbindung die Systeme einziner Schulen entstanden (Seneca epist. 95. Im R. T. wird dieser Name auf die Bischlusse der Apostel (Apostelgesch. XVI, 4. bei Origenes und Basil dem Großen ab

auf einzelne Lehrfäge .. bes chriftlichen Glaubens übergetragen. Bane verftanb unter Dogmen directfynsherische Sane aus ... Begriffen (Rritit ber reinen Bernunft 5.76a.). Dieraud erbellet icon, daß ber won Budde wieder aufgestichte Name "Dogmatit" feinesweges unzwedmäßig ift. und bag man in feinem Ralle Dogmen mit blogen Lebrmeinungen (nach Berber) vers wechfeln burfe. Bergl. Stange theolog. Summitta Ih. I. G. 156 ff.

- 3) Rant unterscheibet bekanntlich theologische Moral und Moraltheplogie, und verffeht un= ter ber letteren eine auf Die Forberungen bes Sittengefeges gebaute Gotteslebre (Kritit ber reinen Bernunft S. 666.). Man muß in: zwifchen zweifeln, ob bas moralifche Arque ment für Gottes Dafenn fur fich allein ichon binreiche, ein besonderes theologisches Syftem gu begrunden.
  - 3) Berglichen nach Jacharia, Bufnagel und Bauer, meine biblische Cheologie (2te Auflage. Erlangen 1801 f. 3 Bande.). einer vergleichenden Theologie bat Pland - die ersten Linien in s. Abrisse einer historis fchen und vergleichenden Darftellung der dogmatischen Grfteme unferer verschies denen christlichen Sauptpartheien (2te Muff. Gottingen 1804.) gezogen, Der Die Unentbebrlichkeit einer fritischen Gotteslehre nach ber Bibel jedem Unbefangenen eintench= tend macht (G. 15ff.).
  - 4) Um auf ben Stammbegriff des bedeutenden Bortes Orthodorie gurud gu geben, muß man bemerten, baß in der Bibel gerade und wabr (Dialm XLV, 7. Sebr. XII, 13.),

## 12 Erffer Abfchn. Bon der Wecklogie aberhaupt.

Primme und falfch (Jef XL, 4. XLII, 1 Phil. II, 15.) gleichbebeutend find. D evangelische Cehre gerade behandel (2 Tim: 11, 15.) ift mithin fo viel, ale d Wahrheit ber Evangelium unverfalfd portragen (1 Tim. 1. 10.). Bei Cheode ret ftebt baber ber Orthodore bem Bak. Doren gegen Mer, und bezeichnet eine Streiter für die apostolische Lebre. "Biriblichen Theologen aber nennen benjenige orthodor, melder lebrt, was die Rirche lebri mabrend ber Philosophe nur ben unermitd ten und gludlichen Babrbeiteforicher m Diefem Ramen beehren mird. Man mu alfo ben biblischen, Firchlich : fembol schen und philosophischen Sprachgebrau bes Wortes Orthodorie genau unterscheider um bestimmen ju tonnen, wie fich bie Beti rodorie einzelner Individuen und Pertheie jur Stoliodopie und jur Bahrheit berhalt Bergl. Paulus commentatt. theolog. Jen 1795: 6. 18. und Sigtte Magazin fü Dogmatif und Moral. Tabingen 1796 Erftes Stud. G. 137 ff.

3metter Abichitt.

一方はは

); ); (1) Ben ber

natürlichen

nu,

geoffenbarten Theologie.

6. 5.

Werth der Gotteslehre der Vernunft.

: Es laft fich nemlich aus guten Brunben behaupten, daß ein tieferes Studium ber Botteslehre nothwendig auf die Bernunft, Die reine sowohl, als die auf die Erfahrung angewandte, gurudführen muffe. Denn wenn wir auch von einer bereits vorhandenen bistozifchen Erfenntnifquelle ausgeben; fo fest boch einmal die Offenbarung bas Dafenn Gottes schon voraus, und weiset folglich auf ben in unferer Seele icon vorhandenen Begriff des Unendlichen bin 1). Ueberdieß fprechen unfere beiligen Bucher von ber naturlichen Gottestenntniß, ber außeren fowohl (Pfalm CXIX, 89. Rom. I, 19f.), als ber inneren (Jerem. XXXI, 33. Bebr. VIII, 10. Rom. X, 6 - 8.) immer mit ber großesten lobeserhebung. Auch erhellet endlich aus ber Matur ber Sache und ber Analogie anberer

Wissenschaften (z. B. des Nechtes), daß jede positive Kenutniß als etwas Besonderes, Einzelnes und Abgerissenes allgemeinen Begrissen untergeordnet sei, und daß wir solglich ganz außer Stand sepn würden, die Wahrsheit einer gegebenen Offenbarung zu beweisen, und die Falschheit einer behaupteten ins licht zu sesen, wenn wir nicht von der höchken Bernunstidee in uns, als der Quelle aller menschlichen Wahrheit und Religiosität (Joh. VII, 17. 2 Tim. III, 15 s.) ausgehen wollsten 2). Man muß es daher unendlich besdauern, daß das Studium der natürlichen, oder philosophischen Theologie von Vielen hintangesest, ja wohl gar verachtet und gelästert wird 3).

- 1) S. m. biblische Theologie Th. I. S. 73. ber zten Ausg.
- a) Justin der M., Achenagoras, Origenes und andere Bater der griechischen Kirche aus dem zweiten und dritten Jahrhundert sprei chen immer von der Pernunft mit Ehre furcht; und selbst Augustin trägt kein Bes benten, das Wesen des Christenthums schon bei Plato zu sinden (de vera religione c. 5.). Dagegen verwechselt Luther häusig die Bernunft mit dem Berstande, und die Spllogistik mit der Sophistik und Diapletik, und so konnte freilich sein Urtheil über die erste nicht vortheilhaft ansfallen.
- 3) Bants Religion innerhalb ber Grenzen ber bloften Bernunft. Ronigeberg 1793, in ber Borrebe.

## Chriftlich : positive Theologie.

Da inzwischen nur Wenige Gott aus mener Dernunft und Ueberzeugung folen 1), fo ift die Borfebung unferer Schwacheit burch eine Anjahl religiofer Beifen gus Jubaa zu Bulfe getommen, Die es unternomien haben, junachft ihre Beitgenoffen im Ramen ber Gottheit gu belehren Ihre Schriften, Die man in ber Rolge mit bem Ramen des alten und neuen Religionssundes 2) bezeichnet hat (2 Mos. XXIV, 8. Bir. XXIV, 15. 32. 2 Ror. III, 14. Bebr. X, 15. Matth. XXVI, 28.), baben begwegen n ber Folge unter ben Christianern ein entdeidendes Unfeben erhalten, indem man fein Bebenten trug, ben Innhalt beiber Sammungen, dem die Verfasser selbst schon zum Cheil einen gottlichen Ursprung zugedrieben haben (2 Tim. III, 15 f. 2 Petr. I, 10 f. 2 Ror I, 10. Ephef. III, 5. Joh. XVI, 13.) 3), auf eine besondere Ginwirtung des jochften Wefens juruckjufubren und fie folglich ils eine gottliche Befeggebung anzuerkennen.

- 1) Rad Intonin de se ipso l. XII. 46. 31.
- 2) Das Bort Testament ift weber bem Geifte Mofis, noch Sefu gemäß, und erft bon Lactang (inftitutt. IV, 20.) in feinem vollen Umfange auf die Bibel übergetragen worben.
- 3) 6. Die Erlauterung biefer Beweisftellen in meiner bibl, Theologie Th. II. S. 36 f.

## §r 8.

# Bibellehre von der Offenbarung.

Es verfichern nemlich bie beiligen Schri feller, Daß ihre Renninis per Religionelete von bem bochfien Wefen felbft komme, u baber nennen fie auch biefe Mittheilung go licher Babrheiten eine Offenbarung, ot Rundmachung einer Cache, Die fie voth nicht mußten (Matth. XI, 25. I Ror. II, 1 Rom. I, 19 f.). Biebei berufen fie fich the auf eine Offenbarung Gottes burch bie L'Ett (Pfalm XIX, I f. Rom. I, 19 f.) und bin ben Geift, ober bie Bernunft (Jef. XLII, Weish. Salom. IX, 17. Marth: X, 2 I Kor. II, 10.); theils auf besondere Urice redungen mit Gott, (1 Mof. III, 8-1 2 Mof. III, 2f.) und mit ben Engeln (A VII, 53. X, 3 f); theils auf Craume (1994 XXVIII, 12. Matth. I, 20.) und Etftaff (Jef. VI, 1 ff. Jerem. XIII, 4 f. 2fp. X, 6 2 Ror. XII, 2-4.); theils auf Stimme vom Simmel (Matth. III, 17. Up. IX, 4f. und namentlich auf einen inneren Antrie (1 Sam. X, 10. Joh. XI, 51. Ap. 11, 1 2 Eim. III, 16.), ber, gleich ale burch eine gottlichen Unbauch geweckt, zu ber lebi von der Linhauchung (Theopneustie) Bei anlassung gab. Dabei barf man jedoch nid mit Stillschweigen übergeben, bag bie beil gen Schriftsteller nicht Alles, was fie fprache Don ber naturl. u. geoffenbarten Theologie. 17

und schrieben, auf einen görtlichen Ursprung jurud fuhren, sondern auch Manches als menschlich von ihren eigenen Einsichten und Urtheilen ableiten.

Um biefe mertmurbigen Meußerungen ber Bers affer unferer biblifchen Urfunden nicht aus einem alicen Gefichtspuncte ju beurtheilen, muß man pobl bemerten, baß fie Die brganifchen und geiffis gen Rrafte bes Denichen als einen Musfluß aus er Rulle ber gottlichen Mamacht und Beiebeit bes rachteten. Diefer Borausfegung gemäß fant ber Beift bes Denfchen in einer bestandigen Bechfels streung mit Gott, und Die religibfe Begeifterung bar baber nicht bloß ein Borgug einzelner Lebrer. ondern aller frommen Ifraeliten, und nach bent R. Z. aller wurdigen Gottesberebret (Berem. XXXL 13 ff. Joel III, 1 ff. Beieb. Golom. VII. 27 f. Theff. IV, 9. 1 30h. IV, 1. bergl. Matth. XVI. 7. Ap. X. 44. I Ror. XII, 4ff.). Ein Lebret mterwarf fich baber bem anbern (4 Ror. XIV. 42.). veil er auch in ihm ben Beift (bie Bernunft) als en gemeinschaftlichen Gotteshauch (dininae partimla aurae) anertannte und verebrte. Glaubten Der nicht and bie Stoffer, und glaubt es nicht ett noch feber Weife mit Recht, bag im Allges beinen jede Babrheit; tind itt Befindern iede an igibie, von Gott tommt?

# **§.** 9.

Birchliche symbolische Lehre hieruber.

So viel inzwischen bie Gewißheit ber inseren Beiligen Schriftstellern zu Theil gevorvenen Offenbarung Gottes burch bie Pruung ihrer mabren Beschaffenheit gewinnen

mußte; fo haben boch unfere fombplischen Bucher über Die verschiedenen Arten berfelben, ob fich gleich Luther hierüber freimuthig geaußert hatte 1), nichte bestimmt, und am wenigsten etwas über die Binhauchung festgefegt, über bie man fich vielmehr bei ber Anmagung einiger Schwarmer bes fechszehnten Jahrhunderts febr freimuthig ju außern pflegte 2). Die nachfolgenben lehrer habenaber biefe lucke bald auszufullen und bas polle Unfeben einer gottlichen Offenbarung über afle Theile ber jubifchen und chriftlichen Religionsfchriften ju verbreiten gesucht. Go erbielt allmählig bie (supranaturalistische) Behauptung Gewicht, baß Offenbarung eine allgemeine Wirkung Gottes fei, burch Die er ben beiligen Schriftstellern unbefannte Religionslehren mitgetheilt; Ginhauchung (Infpiration) hingegen eine befonbere Birtung, permoge welcher Gott bas Aufzeichnen bes ge-Minnten Innhaltes unferer Religionsichriften burch ben beiligen Geift geleitet babe 3). Bei biefem Unterfchiebe find felbft in unferen Reiten mehrere berühmte Gotteslehrer feben geblieben 4).

<sup>1).</sup> Dorum ift diese Weise ber Offenbarung,
dadurch Gott mundlich redet und mit
dem Glanz seines Lichtes die Zeizen er"Heuchtet, viel gewisser, denn Tranne und
Gestichte." Balchische Ausg. f. Werte Th. I.
6. 1405.

- 2) G. Luthers Werte Ib. XI. S. 2848 f. Walche Einleitung in die Religioneffreitigs tetren innerhalb ber fatherifchen Riche Ib I. G. 391. 63 f ff. Articul. Smalcald. P. III. art. 8. de confessione.
- a) Man vergl bie Kehrbucher von Calow, Quenftedt, Sollas, und m. Abbandlungen zur Erlauterung ber wiffenschaftlich praftip ichen Theologie. Etfles St. Shtting. 1798. S. 36 ff.
- 4) Dobetlein chriftl. Religionsunterricht It. II. S. 81. Seiler über ble göttliche Offenbastung. Erlangen 1796. S 221 ff. Store doctrinae chrift, pars theoretics. Stuttgard 1793. S. 65. nun auch deutsch von Flatt 1803.

# 6. 10.

Ueberficht der neueren Behauptungen bierübek.

Dabei hat aber diese Lehrmeinung theils schon burch die Grundsase ber Synfretisten und Pietisten gelitten, welche ohne Ruchalt außerten, daß nicht alle Stellen unserer heiligen Bucher die von Paulus selbst angegebene Probe der Gottlichkeit (2 Lim. III, 15.) bessehen bürsten 2); theils haben sich aus dem Schoose der Eregest durch ihre Bearbeitung von den vorzüglichsten Schriftsorschern über die Echtheit, die Uebereinstimmung und die Ubshängigkeis unserer Religionsbucher von herraschenden Zeitbegriffen viele Bedenklichkeiten und Zweifel erhoben 2); theils ift es nas mentlich durch hillorische Untersuchungen über

bie Religion anderer Wolfer einleuchfend geworden, bag fich, wo nicht biefelben, boch abnliche Mabrheiten ohne eine unmittelbare Dagwifchenkunft ber Gottheit unter ihnen verbreitet haben 3); und Die freieren Bemubungen ber Philosophen, ihre Sitten- und Religionslehre, unabhangig von jeber Autoritat, aus ben Liefen ber Bernunft ju icopfen, baben jur tauterung biefer Sypothese nicht mindet vieles beigetragen 4). Man bat baher die Bibel entweder als eine periodische Sammlung von Urkunden aus dem utoffen Archive der alle Menschen und Zeiten umfassenden gottlichen Offenbarung betrachtet 3); ober die biblische Offenbarung nur als eine natürliche und mittelbare angesehen "); ober noch fubner bie Lehre von einer Offenbarung und gottlichen Sendung in das Rindesalter Des menfch. lichen Geschlechts verwiesen (Maturalismus) 7).

- 1) Man vergleiche bie Schriften eines Arnd, Calift. Spener, Stanke, Collner u. a. Much hat Paulus felbst (Gal. 11, 7.) keine absolut ghitliche Autorität feines Collegen Petrus anerkanut.
- 2) 3. B. Grot, le Clerc, Vittinga, Je Al. Ernesti. J. D. Michaelis, Semler, Mostus u. a.
- 3) Man vergleiche Vossus de theologia gentili. Franks. 1668 in 4. Tob. Pfanner systema theologiae gentilis purloris. Basel

1670. in 4. und die bifforifchen Schriften bon Bente, Berder, Jelin, Meiners, Staudlin, nebft ben beften neueren Reifes befichreibungen, Die von den Sitten und ber Bildung ganger Bolter handeln,

- 4) Rang die Religion inperbalb ber Grengen ber blogen Bernunft. 6, 233 ff. Sichte Rritit aller Offenbarung, ate Auf. Sonigeb. 1793. Rritifche Theorie der Offenbarung, Salle 1702. Miethammer Berfuch einer Begrundung Des bernunftmaffigen Offenbarungeglaubene. Leipz. 1708. Rritit ber chriftlichen Offenbarung : ober einzig möglicher Standpunct, Die Ofe fenbarung zu beurthrifen. Leipz, 1708.
  - 5) Leffing von der Erziehung Des Menschenges felechtes, in ben Beitragen gur Beschichte und Literatur, 4tes St. Braunfchweig 1777. 6. 542 ff. Jerufalems Betrachtungen, Th. II. von ber Offenbarung, Braunfchm. Doderleins christlicher Religionsuns 1780. terricht. Th. I. S. 93.
  - 6) Miemeyer populare und praftische Theologie. Salle 1799. S. 32 f. Eckermann compendium theolog. christianae. S. X. Henke lineamenta fidel christianae. S. XV.
  - 7) Ein Ungenannter in Sentes neuem Magazin fur Exegefe, Religionephilophie und Rirchengefchichte, Th. I. S. 453 ff. Ueber Offenbas rung und Mothologie, Berlin 1700.

Schlußsäge aus der Lehre von der Offenbarung.

Es ift einleuchtenb, bag man biefe unter sich so sehr abweichende Worstellungen nicht nach einem Maafftabe beurtheilen baif, und baß man namentlich ben letteren Zufichten nicht unbeding: beipflichten fann. Denn von ber einen Seite bat fich nicht nur Jefus felbft auf bas bestimmtefte für einen gottlichen Befandten erflart, ber ben Billen feines Baters ben Zeitgeneffen und ber Nachmelt verfundige (Joh. V. 23. 30. VII, 16. XII, 44.); fonbern es finbet von ber anberen ein mittelbarer Antheil Gottes, wie an allen Weltereigniffen ; alfor auch an jeber menfchlichen Ertenntnif fatt, und biefer fann folglich ben Ramen ber Offenbarung nur im uneigentlichsten Sinne bes Wortes verbienen. Den noch porbandenen wenigen Bertheidigern ber Theopneustie erwiedert man hingegen mit Recht, baß ber Begriff einer Ginhauchung nicht ohne großen Nachtheil auf bas menfchliche Gemuth übergetragen werde 1); baß Die Berfaffer unferer beiligen Bucher fich gmar bei ihren Orafeln und Befangen, aber nie als Projaiften und Schriftsteller überhaupt auf einen gottlichen Antrieb berufen 2); bag bie Berichiedenheit ber Schreibart, ber Quellen (4 Mof. XXI, 14. Jof. X, 13. Lut. I, 3.), ber Zeitrechnung (Matth. XXIII, 35. lut. Il, a III, 1. Up. V, 36. VII, gang) biefer Schriften eine gangliche Unabhangigfeit ihrer Werfaffer von frembem Beifteszwange beweifen : und baß enblich ein großer Theil biefer Bucher nicht von ihren Werfaffern, fonbern

von besonderen Ropisten oder Ueberfegern (Rom. XVI, 22. Rol. IV, 18. 2 Theff: 111, 17. bas Evang. Matthai) niebergeschrieben und aus licht gestellt worden fei,

- 1) Theopneuftie nemlich, mit Josephus (contra Apion. 1. 6.) als Gottesbauch gebacht. Deutet nicht une ouf eine luftartige und atherifche Natur Gottes und ber menfchlichen Seele bin (Pfalm CIV, 29 f.); fonbern bebt auch die moralifche Freiheit bes Menfchen auf und verwandelt die heiligen Schriftsteller in Mafchinen, ober, wie Philo fagt (quis , rerum div. haeres : in ber Pfeifferifchen Musg. f. Werte Th. IV. S. 116.), in Slos zen, die Gott anbläft, in tonende In-Rrumenie, die er unsichtbar anschlägt, - und faft mogte man bingufeten, in Meolebars fen, die ein fanfter Sauch einer bimmtifchen Luft berührt. Genau fo führen Griechen und Romer ben Enthusiasmus ibrer Dichter und Sangerinnen auf die Gottheit gurud (Virgu. Aen. VI, 46 f.): vergl. Berdere Briefe Das Studium ber Theologie betreffent. Th. I. 23r. 12.
- 2) 4 Ref. XI, 25 f. I Sam. X, 10 f. XIX, 20 f. Jerem. I, 9. 1 Ror. Il, 18. 2 Petr. I, 21.

Sortfenung.

In Rudficht ber übrigen Offenbarungsarten (6. 3.) muß man bemerten, bag bie Erscheinungen Bottes im D. E. burchaus gelaugnet werben (Joh. I, 18. 12im. VI, 16.

1 Joh, IV, 12.); baß sich gottlicher Traume (Sir, XXXIV, 2.) und Ericheinungen auch fauche Propheten gerühmt baben (Berem. XXIX, 8, XXIII, 16, XII, 14.); und daß Die Stimmen vom himmel, vielleicht nur ber Bieberhall eines ploblichen Donners aus beiterer luft (30h, XII, 29.) 1), nur menige Case oder Bahrheiten haben befannt werden Es bleibt alfo, um ben gottlichen Urfprung ber in unferen beiligen Buchern entbaltenen religiofen Babrheiten ju ermeifen. nur noch die natürliche und geistige Offenbarung übrig; und nach genauerer Entwickelung vieses Begriffes ergibt fich allerdings, daß bie Verfaffer ber Bibel vollkommene Urfache batten, ihre religiofen Bedanken und Lehren auf den Rathschluß und Willen Bottes, der sie zu seinen Berolden ausersehen hatte, glaubig und mit der reinsten Zuversicht zurück zu führen 2).

(2) Es ift nomlich aus ber Gefchichte bes jubls schen Boltes bekannt, daß man nach ber Rudtehr aus bem Exil, als die Flamme einer himmlichen Begeisterung unter ben Lehrern erloscht war, unerwartete Donners stimmen aus reiner Luft, und namentlich daß himmlische Scho berselben, als göttliche Ofssenbarungen betrachtete, die denn freilich Jeder nach seiner Gemuthössimmung zu dens ten pflegte. So erklärt bereits Maimoniden die Sache bei Vitringa (ablervatt. fact.

tom. II. 6. 361.); vergl. m. bibl. Theo= logie I, 58.

2) Schon die Stoifer lebrten, daß Vernunft und Gemissen der Bott der Menschen feien, weil beide von Bott fommen (Antonin. XII. 15. Cicero legg I, 22.); und beim homer fabrt in einer merfmurbigen Stelle (Dopff. XXII. 347.) ein Ganger feine Runft auf ben Unterricht ber Gottheit gus rud, ob er fie gleich fur fich felbft erlernt batte. Gben fo beutlich erhellet aus mehres ren Stellen bes D. I., bag bie beiligen Manner bas Befen ber Offenbarung in ber freien Reflexion fuchten, vernunftige und burch eigenes Denten gefundene Ideen und Lebren feien bon Gott und feinem Billen gemaß (Ap. XVII. 28. befonders Matth. XVI, 17. Up. XV. 22. 2 Ror. XII. 9, 1 Theff. IV, 9.); vergl. meine bibl. Cheo. logie I, 66 ff. und Edermanns Sandbud fur bas foftematifche Studium ber chrifts lichen Glaubenelebre. Altona 1801. Ib. L. €, 423 ff.

# 6. 13. Weissaungen.

So fest ingwischen auch biese Uebergeuaung ber biblifchen Schriftsteller von ber Bott. lichteit ihrer lehren war; so ift boch begreife lich. baß fie biefe auch ihren Beitgenoffen mittheilen, und fich folglich auf Beweife berfelben einlaffen mußten, fie mogten fie nun aus außeren ober inneren Erfahrungen fcopfen. In Rucffiche jener berufe man fich zuerft auf Weissagungen (Luf. XXIV, 44. Ap. II, 16f.), die man als bestimmte Vorberverkundigung kunftig-zufälliger Begebenheiten anfieht, welcher auch der Er folg entspricht 1). Man muß es ber Seelenlebre überlaffen, auszumitteln, ob fich menschlicher Berftand jemals zu biefer Bobe ber Ginficht zu erheben vermoge 2)? Aber nach einer genauen Prufung unferer beiligen Schriften ergibt fich, baß eigentliche Borber-verfundigungen von Jesu selbst, als bie Rrafte eines geschaffenen Beiftes überfchreitenb, verweigert werden (Matth. XXIV, 36. Up. I, 7.), und alfo auch von anderen Gottgefandten nicht erwartet werben burfen 3); bag fich mit Drafelfpruchen auch Manner von zweideutis gem Charafter befaßt haben (4 Moj. XXII, 5 f. 1 Ron. XXII, 22. 2 Chron. XVIII, 19 ff.) 4)3 baß manche Weissagungen jubischer Geber nicht nur in bem bunflern Style ber Drafel perabfaßt, fondern auch nicht in Erfullung gegangen find (Jef. II, XVII. III, 3 f.) 5); baß andere, einem fonberbaren Dange bes Zeitalters gemäß, mahricheinlich gurudbatirt, in ber That aber erft nach bem Erfolge aufgezeichnet worden find (Jef. LII f. Dan. IX, 24 f. Matth. XXIII, 35.) 6); unb baß man bie allegorifde Erflarung ber übrigen erft lange, nachbem bet erfte Ginn berfelben veraltert mar, bem laufe ber Ereigniffe untergelegt hat ?). Da in biese Dunkel-

- Man vergl. ben fel. Doberlein in ben inftitut. theol. chrift. §. 16. Les Wahrheit ber chriftlichen Religion. 6te Aufl. G. 472 ff. In ber That mußte auch ber Bhgriff einer Weiffagung bis zur Sohe einer wunders baren Porbersehung gesteigert werden, wenn er das beweisen sollte, was man aus ihm ableitete.
- Cicero zweiselt schon hieran (de dininatione II, 3.), und noch entschiedener Rans (Muthropologie S. 98 f.). Da die Gestanden der Menschen mit ihren Handlungen genau zusammenhängen; so würden die moras lischen Folgen einer solchen Estase, wenn sie nicht wieder durch ein Bunder aus der Seele des Gebers verlöscht werden sollte, gar nicht zu berechnen sepn.
- ) M. bibl. Cheologie II. 1-240. Die Stele len Matth. XII, 40. XVII, 22. XX, 19. Luf. XIII, 32. warden zwar das Gegentheil beweifen; aber es ist bei den meisten zweifels baft, ob fie der Geschichte folgen, ober ihr bergngeben. Ebend, G. 377 ff.

- a) Ueber die Propherensagen aus demi Ifrael in Bichhorns Biblieibet bei Literatur. Ib. IV. S. 191 ff.
  - 5) Daber die Meinung des sel. Michael servatt. philol. et arit, in les S. 188.), daß man nothwendig it jetzt bevorstehende Erfullung bei mentlichen Orakel annehmen misse, man das gdutliche Ausehen der Provoquosense. Und wie oft hat man se Apporalopse als eine Orakelsammlun alle Zeiten bearbeitet?
- 6) Bibl. Theologie II, 129 ff. 21 ff.
  horns Bibliothet ber bibl. Liter,
  6, 973 ff. Wie weit steben alle gungen bes A. T. ben spbillinischen an Bestimmtbeit nach, welche felbst für echt und christlich ansah [in 1V, 15 ff.)?
- 8) Die felbst Lef gefteht in ber pret
- 9) Besonders nach dem nicht sehr rubm Urtheile, welches Jesus von allen jan Propheten fallt (Matth. XI, II. Luc 28.). Man vergleiche jedoch Seilers sagung und ihre Erfallung aus ber

Schrift batgeftellt. Etlangen 1794. In ber Bapelle gu Lencole inn muß nach einem Bermachtniffe bes Bildoffe Warbur on (4 1784.) Die Bahrheit bet chriftlichen Res Raton noch jahrlich aus ben Beiffagungen in Precigien bemiefen werden. G. Wendes borne Baftand von Großbritannien. Berim 1785. Th. I. G. 25.

# 6. 14.

Bibellehre von den Wundern.

fuger ben Weiffagungen haben fich bie t ber Offenbarung auch auf Wunder den, ober auf Ereigniffe, welche Die Buer in Erstaunen fegen. Die Bebrace en nemlich bas ein Zeichen, ausgezeich-Wunder, wunderbar, mas die ben und Romer bewunderns- und nenswerth, ungewöhnlich und außerentlich nennen; und Diefer Gprachgeoft oft burch bas gange A. und Dr. E. fo Brinig, bag auch den Irrlehrern und bei Cebern bie Rraft, Bunber gu thun, terdumt wird [2 Mof. VII, 11 ff. 5 Mof. 1. 2 ff. 1) Matth. XII, 27. XXIV, 24 ff. heff. II, g. 2). Jeboth gefcheben Bunvon Gott überhaupt zu allen Zeiten eb V, 9. Palm XL, 6. LXXXIX, 6. KXIX, 24. Joel III. 3. Strath XVIII, 5. XLIII, 2-31.); und besonders hat er Rraft., wunderbare Ehaten gu verrichten, in Moses (2 Mos. 191, 20 ff.), Rojua

(Jof. III, 15.), Simfon (Richt. XV, Sefias (1 Kon. XVII, 10 ff.), Jefu und Aposteln (Ap. II, 22. 43.) in der Absicht lieben, ihre Glaubwürdigkeit zu verstärken das göttliche Ansehen ihrer Reden sellsgründen (Joh. V, 20. 36. X, 25. 37 f.).

- 1) Wenn ber Grunbfatz seine Richtigkeit bag man die Geschichte verschiedener Wide auf einer Stufe der Bildung sie auch nach einerlei Grundsatzen behandarf; so geben diese Stellen, und nam lich die, wie es schint, historisch vollfom begründeten Berichte eines Cacicus (1V, 81) und Gueron (Vespas. a. ?) ben Wundern Bespasians zu interesta Parallelen Beranlassung. Zu einseitig die Sache Lactanz an (instit. II, ? f.), freilich die Lehre von den Wunderfraften Danunen für feine Absieht sehr zu fie kam.
- 2) Eine michtige Stelle, welche über bie, in von bem fel. Morus freimutbig binger fene Bemertung, daß man eber die wißheit eines Wunders aus feiner bindung mit der wahren Religion, die Gewißheit der letteren aus Wundern beweisen könne, ein foh Richt verbreitet.

Ş. 15.

Birchenlehre von ben Wundern bis auf Auther.

In der ersten Kirche hat man an Wahrheit biefer Wunderrreignisse so we

weiselt, daß vielmehr fromme und eifrige inner bis berab ins fechfte und fiebente bebundert fich auf eine abnliche Berbeigung su beriefen (Matth. XVII, 20. 30h. XV. .), und fich baber, wie bie Befchichte mel-, au benfelben und noch größeren 2Bunn., als die Thaten der Propheten und oftel maren , geschicht bielten 1). Es bat per schon Augustin vortreflich erinnert : ort wirke bei den Wundern nar nicht dernatürlich, und es könne wohl s ein Breignif gegen die Matur gu n scheinen, nicht aber Gott, dem beber der Natur 2). Bon biesem merkstigen Ausspruche bat sich Luther felbst wenig entfernt, daß er vielmehr annahm. under fonnten gar wohl noch beutiges des gefcheben, und bie großeren Daturigniffe, bie wir als Augenzeugen beobach. feien ben Ergablungen fleiner Bunber Borgeit bei weitem vorzugiehen 3).

1) Da der Bundergenius in der chriftlichen Rirche fo lange Beit geberricht bat; fo ift es begreiflich, wie felbft marbige Rirchenvater fabne, ober ausgezeichnete Thaten, von welchen fie Mugengeugen waren, ale Dune ber betrachten und barftellen fonnten, und in fo ferne mare eine Teratologie ber eigente lichen Rirchenvater ein wichinger Beittag zur Geschichte ber Dogmatif Bir wollen nut einige bet wichtigften; Stellen bezeichnen: Brenaus adv. haerel. III, 57. Aufebitis

hist, eccles. V. 7. Zugustin de ciuit. Dei XXII, 8. und besondere Gregor der Groft dialog. II, 5 - 31 teffen Bunderberichte recht eigentlich ans Romantifche grengen. Man tann nicht laugnen, daß belobdere ber morgenlapdischen Rirche Chrysoftomul und Cheophylakt dieser Wundersucht fraftik entgegen gearbeitet baben ( Suicet unter σημείου); im Abendlande hingegen fcblug fie fo tiefe Burgeln, baf fie noch jest nicht gang ausgerottet werben fonnte. ift bekannt, daß bie Apologeten des Chriften thums, fact in bie Natur bes Wutben geiftes einzudringen, die historische Wahre beit biefer Berichte in Anfpruch genomme haben; aber bie Erfahrung bat auch fch gelehrt, bag man baburch nichts gewonighi fondern vielmehr nur 3meifel an bet Biftie fchen Glaubmurbigfeit ber biblifchen Bu berberichte felbft veranlagt bat. Bergl. & Wahtheit ber chriftlichen Religion. Gotting 1786. 🗢 765 ff.

2) In Det Bajeler Ausg. f. Werke vom 3. 1566. Th. Ill. S. 1065. Th. VIII. S. 1296.

s) "Wenn es noit ware und biente dazu, das Svangelium ausgebreitet wurde, de konnten wir wohl Zeichen thun, denn den Glaube gilt mir so viel, daß mir nichts und möglich wird. — Aber die Bundernerke, so man vor Angen sieht, sind und viel gelt ringer, als die, davon man bort, daß sie geschehen sind. Und doch sind die Vuns derwerke, so räglich in der Welt gen schehen, größer, als die von Christo, da er noch auf Erden gelebet, geschen sind." Werke Ah. II, 1825. Xi, 1871 sie

## 6.- 16.

Peirere Entwidelung des Wunderbegriffes.

Richts besto weniger find bie. folgenben tirchenlehrer, obichon unfere symbolischen Bucher bieruber nichts veroronen, ju ber bolaftifchen Erklarung des Thomas von lauino jurudigetehrt, welcher junachft geauf. ert hatte, daß die Wunder von dem gevohnlichen Maturlaufe ganglich abvichen i). Co bilbeten fich allmählich bie Erflarungen: Wunber feien Ereigniffe, Die ich von der Ordnung der Matur enternten, und daber unmittelbar auf Gotzs Allmacht zurückgeführt werden muß. en; naturliche Begebenheiten aus einer ibernaturlichen Urfache; Begebenheiten, m beren Ertlarung teine natürliche Urfache hinreiche 2). Durch Diese unmittel= bare Theilnahme Gottes an den Wundern babe er jugleich erflart, bag biejenigen, welchen er Wunderfrafte beilege, beilige und son ihm unterrichtete Manner seien (Mp. II. 22.); fo, daß man also die Wunder als einen Sauptbeweis fur Die Bahrheir ber chrifflichen Religion betrachten muffe 3).

<sup>1)</sup> In f. fumma theolog. lib. l. quaeft. 104. art. 5 fq.

<sup>2)</sup> Rad Quenftedt, Bollag, Dannhauer. Saffind (im Blattifchen Dagagin für chrifts liche Dogmatik u. Moral. St. III. 6.60 f.).

Mit diefer Auficht hat man auch die Grund fage der Leibnigischen, Wolfischen und Kansischen Philosophie (f. Cieferunks Cenfur de protestautschen Lehrbegriffs. Berlin 1789 Ab. 1. S. 217 ff.) zu vereinigen gesucht, of schon Bant (in der Religion innerhalb de Grenzen der bloßen Bernunft) sich hierübe sehr schwankend ausdrückt. Einige haben der Begriff eines Wunders fogar bis zur 3de einer unmöglichen Waturbegebenheit gesteigert.

3) Man vergleiche die lange Reihe der Apologeten des Christenthums von Justin dem Man bis herab auf Aleuker in Stäudlim Dogmatik und Obgmengeschichte. Sbringen 1800. Th. I. S. 319 ff. namentlich Lessen her Wahrheit der christlichen Religion. S. 18

# §. 17.

Britische Ausicht Diefer Lehren.

Gegen diese Theorie ist inzwischen von mehreren Theologen selbst erwiedert worden daß Gott die von ihm durch das größeste alle Wunder geschaffene Welt auch nach Gesest seiner unveränderlichen Weisheit und Gut regiere, und daß folglich bei dieser ewiger Unwandelbarkeit seines Willens eine von Gog selbst beschlossene Udweichung von den Natur gesesen nicht wohl denkbar sei \*). Noch and dringender hat man von Seite der Philosophen bemerkt, daß es einen Widerspruckenthalte, die Einwirkung einer übersinnlichen Ursache erfahren zu wollen; daß die genam Verkettung der Naturursachen und Wirkunger

an moralischen Zwecken ein weit erhabeneres Schauspiel sei, als die Unterbrechung berfelben burch eine einzelne übernaturliche Caufalitat; und daß in jedem Salle das aufgehobene Befes ber Stetigfeit auch auf Die moralifche Belt einen nachtheiligen Ginfluft erzeugen muffe 2). Ueberdieß bat fich auch Ge-Schichte und Britit babin vernehmen laffen, baß man für folche Bunber die nochigen Beugniffe vermiffe, und daß wenigstens unfere beiligen Bucher bieruber nichts Bestimmtes aussagen (Matth. XVI, 1 f 3). Da nun die Wahrheit einer Religion von ganz anderen Grunden abhangt, und man diese zuerst ins Reine gebracht haben muß, ebe man die religiose Tendens eines Wunders beurtheilen tann 4); fo bleiben wir ficherer bei bem biblifchen Begriffe ber Wunder (S. 1.4.), als merkwürdiger Begebenheiten, die das Staunen der Zeitnenossen rene machten, und bes trachten fie nicht sowohl als Beweife, wie als Erkenntniß- und Beforderungsmittel ber Bahrheit, Die befonders bei bem finnlichen Menschen noch jest ihre Wirkung niche. verfehlen 5).

1) Man vergleiche nach ben bekannten treflichen Bemetkungen Jerufalems, Doderleins; Morus, Bente's und Edermanns (Bands buch I, 439 ff.) meine theolog. Abhandl. ates Stud. Gottingen 1799. 5. 157 ff.

2) Rouffeau in f. treflichen Briefen vom Ges burge (Oeuvres ed. de Deuxponts. t. XII. ep 3.). Berne opusc. acad. Ill. 207 f. Jatob vermischte Zant Relig. 6. 110ff. philosoph. Abhandl. Halle 1707. S. 132 ff.

3) Meine bibl. Theologie. Th. II. S. 342 ff. Geit zwanzig Jahren geben unfere beften Schrifterflarer meift einmuthig von bem Grundlage aus, daß fich die Summe unferer Seutlichen Religionebegriffe in eben bem Berhaltniffe vermehrt, ale fich die Babl ber

Bunber berminbert.

4) Borte bes fel. Morus in ber epitome theol. christ. prolegom. sect. IV. § 21. "Veuxtu, que je devienne ton proselyte: laiffe tous prestiges et raisonnons. Je suis plus für de mon jugement, que de mes yeux." Diderot ocuvres philosoph. 1772. t. II. p. 46.

3) gerbers chriftl. Schriften, Th. II. 8, 250 ff. m. theologische Abhandlungen. S. 204 ff.

## §. 18.

Uebereinstittmung der Offenbarung mit der Vernunft.

Aber außer Weissagungen und Wundern machen Die beiligen Schriftfteller auch auf Die eigene innere Erfahrung (f. 13.) bes Glaubigen, nemlich auf die Uebereinstimmung ibrer Lehre mit der vernünftigen Matur des Menschen, aufmertfam, und betrachten fie als ben bochften Beweis ihrer Bahrheit. Schon Moses und die Propheten leiten bas Ansehen ihrer Besetgebung weber vom himmel, noch von ber Unterwelt, fondern

von ihrer ganzlichen Sarmonie mit dem Inneren des Menschen ab, und wollen bie außere Religion in Die innere vermandelt wissen (5 Mos. XXX, 11-14. Rom. X, 6 ff. Berem. XXXI, 33 f.); Jefus baut Alles auf bie reine Erfenntniß ber Bahrheit und auf ein treues Handeln nach ihr (Joh. III, 21. VII, 17. Matth XI, 29. vergl. Col. III, 21.), und beruft fich erft nach biefer Ueberzeugung auf seine Wunder (Joh. XIV, 11.); Paulus und die übrigen Apostel bringen nicht nur, jur Bermahrung gegen falfche Offenbarungen, auf ein unverructes Sefthalten an Grundfaten und auf eine freie Drufung ber Babrbeit (Rom. XII, 2. Ephef. V, 10. Phil. I, 10. 1 Theff. V, 21. 1 Joh. II, 20, IV, 1. V, 10.), fondern jener macht uns auch mit einer untruglichen Probe befannt, an der man die mabre Bottlichkeit einer Lehre erkennen moge (2 Tim, III, 15 f.). Es if baber begreiflich, wie die besten und einsichtsvollsten Apologeten ber christlichen Religion aus ber alteren 1) und neueren Zeit 2) auf Diefen hauptbeweis immer einen gang porzüglichen Berth gelegt baben; benn man barf fubn und ohne Unmaffung behaupten, bag ber noch gar nicht weife, was Wahrheit ift, ber ihn burch nichtige Einwurfe zu ichmachen fucht.

<sup>1)</sup> Soon Juftin ber D. fagt gang bestimmt: die Lehre Jesu seit zum Theil schon dem Sobintes, den Platoniken und Stoifern

bekannt gewesen, weil sie alle den Logos besasen, der in Jesu war (in der zweiten Apologie; Ausg. von Thirld S. 124. 132.). Nicht minder richtig erinnert Clemens von Alexandrien (stromst. lib. I. S. 288. der Edlner Ausg.).; daß die Wahrheit sich selbst als solche ankundige (verum sul index nach Spinoza). Und eben so schön lehrt schon Lactanz: wenn die Weisheit mit der Religion unzertrennlich vers bunden ist, so bleibt dieses der schönste Beweis der Wahrheit sur beide (institutt. lV, 3.).

s) Leibnig Uebereinstimmung des Glaubens mit der Vernunft (opp. ed. Dutens I, 60.)? Roussen's Emil, Glaubensbetenntnis des savonschen Bicars, eine trefliche Stelle (oeuvres ed. de Deuxponts. IX, 13 ff.).? Poderleins christlicher Religionsunterricht I. 134 ff. Tieglere Erdrterung, daß der Beweis für die Wahrheit und Gottlichleit der christlichen Religion mehr aus der ins neren Bortreslichkeit der Lehre, als aus Wundern und Beissaungen zu sichren ist, in Zenke's Magazin für Eregese. I. 20. Eckermanns Handbuch. I, 673 ff.

## §. 19.

#### Vom Ranon des 2. C.

Aus diesen und anderen Gründen erhielsten die heiligen Bücher stusenweise ein gewisses öffentliches Ansehen, welches man das kanonische nennt. Man versteht aber unter dem Kanon ein Verzeichnis deriesnigen Schriften, welche man in der

judischen und christlichen Rirche allmablich unter offentlichem Unfeben für heilig und gottlich gehalten bat. find nemlich die Bucher des A. E., um von biefen anzufangen, zuerst einzeln gefammelt worden; der Pentateuch, der guerft von febr maßigem Umfange mar (5 Mof. XXXI, 24 ff. Jos. VIII, 30-35, 2 Ron. XXII, 8 ff.), batte ichon vor bem babnionia fchen Eril feine gegenwartige Bestalt: Davibs Pfalmen, mit neuen Sammlungen vermehrt (Pfalm LXXII, 20.) erhielten durch ben Debemias eine Stelle unter ben offent= lichen Religionsbuchern (2 Maft, II, 13.); bie übrigen Schriften find theils durch bie Bemubungen ber großen Synagoge 1), theils burch die Sorgfalt des Judas Maftabaus in bie Sammlung ber beiligen Rationalbucher ber Sebraer aufgenommen worden (ebend. B. 14.). Daß von biefen, bem Untergange im Strome ber Zeit glicflich entriffenen Buchern, bie jubifche Rirche abhangig gemesen sei, bezeugen die Apotryphen (Sir. im Borber. B. 2. R. XLV ff.), bas M. T. (Luf. XXIV, 44.), Josephus 2), Dhilo 8), Melito 4), Origenes 5), Athanasius 6) und Sieronymus 7), obschon Pharisaer, Sabbucaer und Effener, Raraiten und Dab. baniten über bas Unfeben und ben Bebrauch biefer Sammlung merklich von einander abwichen 8). In ber Rolae traten noch bie Beschlusse ber Kirchenversammlungen zu taved bicea (J. 364.) <sup>9</sup>), Karthago (J. 397.) und Erento (J. 1545.) hinzu, die aber, ihr unsgleiches Ansehen unerwogen, unter sich selbst abweichen, und den Weg zu neuen Unterssuchungen bahnen 18).

- 1) Bergl. Rau diatribe de fynagoga magna. Traie Et ad Rhenum 1726. in 8. S. 9. 12. 118 ff. Diese Stellen werfen ein bedeus tendes Licht auf die Entstehung der bebrais schen Prafelsammlungen, namentlich des Ezechiel.
- 2) Gegen ben Apion B. I. A. 8. vergl, bie Stelle im jud. Ariege B. VII. A. V. S. 5. vom Geseghuche aus bem jubischen Tempel, welches Pespasian mit im Triumphe aufsführte,
- 3) Dom Leben Moss (Manger'sche Ausg. S. 654 f.); vergl, Eichhorns Bibliothet ber biblischen Literatur B. IV. S. 785 ff. über ben Unterschied bes palastinensischen und ales xandrinischen Kanon.
- 4) Beim Eusebius in ber Kirchengesch. B. IV.
- 3) Ebend. B. VI. R. 25. Er laft die fleinen Propheten aus, und führt bagegen bas zweite Buch Efra und eine Epiftel Jeremick unter ben kanonischen Buchern auf,
- 6) In der lynoplia script, sacrae Th. II, S. 56. der Kölner Ausg. v. 1686, wo man besons ders das Urtheil über die Apotrophen vers gleichen muß.

- 7) Im prologus galeatus und ber zweiten epift. ad Paulin. vergl. Angustin de do-Etrina christiana B. II. R. 8.
- 8) Bergl. Josephus vom jub, Kriege. B. II. R. 8. § 3 ff. und meine religiose Moral. Gotting, 1800. § 71. Note.
- 9) Spirtler fritische Untersuchung bes fechs zigsten laobicenischen Kanons. Bremen 1777. S. 10 ff.
- 10) Man vermißt nemlich die bestimmten Nachs weisungen, Die wir 1. B. über Die Entftes hung des Koran baben (Elmacini histor. Saracen. edit. Erpen. lib. J. c, 18.). Aber mabrend ichon bie Rirchenvater gum Theil febr hart über die avrideromsva in unserem Ranon urtheilen, nennt Luther den treffi= chen Brief Jatobi eine epiftola ftramines, Castalio das bobe lied einen liber flagitiofus, und einer unferer bellften Schriftforfcher Die Apotalppie ein bellenistisches Drama. Die laffen fich alle diefe verschiedenen Urs theile nach einem bloß hiftorischen Daaßs fabe ausgleichen ? Dan f. Paulus im neuen Repertorium Ib. III. 6, 180 ff. Benke's Magazin für Exegefe Th. II.. 433. IV, I ff. Edermann's Sanobud Ib. I. 6.633 ff.

## §. 29.

#### Vom Ranon des 17. C.

In ber ersten Kirche, welche von der naben Zukunft des Messias vollkommen überzeugt zu senn meinte (1 Kor. XV, 51. 2 Kor. V, 3 ff.), hieng der dffentliche Glaube der Christianer mehr von dem Ansehen der lehrer,

als von bem Bewichte einzelner Schriften ab. Inzwischen murben body in einzelnen Gemein-Den, mabricheinlich nach einem palaftinenfiichen Originale 1), mehrere Lebensbeschreibungen Jefu, bes Chriftus, in Umlauf gefest 2), Die man erft im zweiten Jahrhundert auf eine bestimmte Zahl von vier Loangelien einschränkte 3). Bald barauf bilbete man auch aus den, damals bekannten, apo-Rolischen Briefen, mit Einschluß Apostelgeschichte, eine eigene Sammlung, bie aber nicht fofort gleiches Unfeben und gleichen Beifall erhielt 4). Erft im britten Jahrhunberte vereinigten fich beibe Sammlungen gu einer einzigen, wie Origenes 5), Bufebius 6), Athanasius 7), Augustin 8) und die Concilienschlusse zu Laodicea und Barthago beweisen, obschon hierzu mehr Beburfniß und Bewohnheit, als Die allge. meine Stimme ber Bemeinben beigetragen hat D). Benn man baber bie Entitebung des neutestamentlichen Ranons mit Aufmertfamfeit ermagt, fo gewinnt bie Meinung viel an Bahricheinlichkeit, baß man aus ber Beschichte beffelben mehr ein auferes, als ein inneres Unfeben ber beiligen Bucher ableiten und geleend machen fonne Io).

<sup>1)</sup> S. Eichhorns Bibliothet ber bibl. Literatur. Th. V. S. 761. über bie Abstammung uns ferer vier Evangelien von einem aramaifchen Urevangelium.

- i) Bergl. Juftin ben Dt. in ber sten Mpologie R. 98. Sabricius cod. apocr. N. T. S. 2ff. Bente's Magazin für Eregese. Th. IV. €. 576 ff.
- ;) Irendus adv. haeref. B. III. R. II. Ters zullian adv. Marcion. B. IV. R. 4 ff.
- 1) Theile megen bee localen Endzweckes ber Spifteln, theils wegen einzelner, icon gu ben Beiten ber Apoftel untergeschobener Briefe (2 Theff. II, 2. Ili, 17.). Daß die Apostels gefch die noch im vierten Jahrhundert vielen Gemeinden unbefannt mar, bellagt Chrys sostomus ausdrudlich (homil. LV. in act.).
- ;) Beim Buschius in der RG. B. VI. R. 25. welche mertwurdige Stelle man mit B. Iil. R. 39. vergleichen fann,
- 6) Cbend. B. III. R. 25. u. 16. wo auch eine Stelle des Clemens von Rom als erhaben, bewundernswürdig und allgemein für kas monifc anerkannt (ouodoyoupevy) gepries fen wird. Bergl. Bente's Magazin Th. V. **5.** 451 ff.
- 7) In der synopsis scripturae sacrae a.a.D. 6. 40 f.
- 8) De doctrina christiana. B. II. R. 3.
- 9) Augustin selbst bemerkt a. a. D. "Diejes nigen Briefe der Apoftel, Die von mehreren und angefeheneren Gemeinden anerfannt murben, feien benen porzugieben, die mes nigere und unberabmtere auf ihrer Geite batten."
- (a) Man vergleiche bie bei aller Beitlanfrigfeit doch noch immer ungemein ichanbare Schrift Semlers von freier Untersuchung des Ranou. Balle 1771 ff. (Corrodi) Berinch einer

Sefchichte bes javischen und ehrifilichen ! belkanons. Halle 1792. Sanlein Ein tung in die Schriften des N. I. 2te Au Eb. I. S. 365 ff. Erlangen 1801. Die si mutbigen Neuferungen Eckermanns in i theolog, Beiträgen B. V. St. 2. S. 140 haben zwar Widerlegung, und bereiten jedem Falle auf ganz neue Untersuchung aber das mahre Alter unserer meisten vtestamentlichen Bucher vor.

#### §. 21.

#### Ansehen der heiligen Schrift.

Dieses außere, ober entscheidende A feben ift ingwischen ber beiligen Schrift b A. und M. B. wirklich und zwar in fo fer beigelegt worben, baß fie nach einer richtig Erflarung bas Anfeben ber Rirchenvati Rirdenversammlungen, Trabitionen, Bischo und Schwarmer bei meitem übertreffen ui pon ben Predigern ber chriftlichen Refigie als die einzige und zuverlässigste Do schrift der Lebre (2 Lim. I. 13.) betracht werben foll 1). Man grundet biefen & fclug auf ben gottlichen Ursprung unferer be ligen Bucher, auf Die Bahrheit ihrer Saup lebren (Up. IV, 12. 1 Kor. III, 11.), at bie Bollständigkeit (Up. XX, 27. 1 Joh. I 20.) und Deutlichkeit ihres Innhaltes (Pfali CXIX, tog: Jef. VIII, 20.). Go ungufri ben auch bie Gegner mit biefer Bestimmun

waren 2), so kann man sich doch noch in unferen Tagen bei ihr beruhigen, fobald man nemlich bei ihrer Erklarung nicht sowohl auf ihren gottlichen Ursprung, ber sich nicht iberall nachweisen laßt, als auf ihren gottlichen Innhalt (2 Tim. III, 16.) Rucksicht nimmt, beffen Beift und Beschaffenheit nach ben Grundideen ber Vernunft und bes Evangelium (G. 18.) leicht gepruft und von eitlen Menschenzusäßen geschieden werben fann 3).

- 1) G. unfere fombol. Bucher in ber folida declaratio I. S. 632. ber Rechenbergischen Uneg. Bergl. Doderleine inftitut. §. 47. obf. 2.
- 2) Der berüchtigte Streiter &d wenigstens alaubte Luthern auf bem Reichstage gu Borms im Jahr 1521 nicht verbachtiger machen zu tounen, als burch bie Worte: fobald der Grundsan geltend wird, daß man Abweichungen von der Rirchenlebre nur aus der Schrift widerlegen darf; sobald werden wir auch in der Christenheit nichts Gewisses und Bes ftimmtes mehr haben.
- 3) Bergl. Bichhorns Borfcblage jur hermes neutit in f. Bibliothet ber bibl. Literatur. B. 1V. C. 330 ff. Meyers hermeneutit des A. T. Lübeck 1800. und schon Michats lie bentiche Dogmatit. S. 3 f.

#### Dritter Abiconitt.

#### Bon ber

Natur und Beschaffenhe ber Theologie.

#### §. 22.

#### Don ber Erfennenif Bottes.

Daß die Theologie als lehre von (6. 2.) eine Erkenntniß Gottes ent Die man Unberen mittheilen fonne, in unferen beiligen Buchern ausbrudlid merkt (Joh. XVII, 3. Rom. I, 19 f.), ift unter ben Rirchenvatern befonders Augustin ins licht geset worden 1) gegen behauptete schon Johann von mastus mit ben Alexandrinern; baß ( nicht nut über alles Seyn, sont auch über alle Erkenntniß fet 2); jedoch unter gegrundeten Biber chen Alberts bes Großen 3) und Tho von Aquino 4), Die fich hieruber febr 1 brudlich geaußert haben. Dennoch hat E tein Bedenken getragen, sie von Re in Schuß zu nehmen, indem er ausd lich lehrte, bag man Gott zwar gla ju benten, aber nicht ju erfennenmoge 3). Wenn man inzwischen unter Erkenntniß nichts anderes versteht, als den Innbegriff von Vorstellungen, welche durch Linheit des vernünstigen Denkens unter sich verdunden sind, so sindet sie nicht allein bei sinnlichen, sondern auch bei übersinnlichen Gegenständen, und namentlich in der Theologie statt 3).

- 1) In s. Schriften von der Ktkenntniß des wahrhaftigen Lebens. R. 7. n. 8. ferner. in den Fragen über das A. und A. C. gleich zu Anfang: dann de trinit. B. VIII. R. 4. was heißt es, Gott erkennen (Deum scire), als ihn im Geiste beztrachten und von ihm eine deutliche Kinsicht erhalten.
- 2) In seinem Buche: \*spl opJodokys mlorews. B. I. R. 4.
- 3) In f. summa theol. tract. III. quaeft. 13. vergl. Tiedemanns Geift der speculativen Philosophie. Th. IV. S. 417 ff.
- 4) S. Buhle's Geschichte der neueren Philos sophie. Gbttingen 1300. B. I. S. 862 ff.
- 5) In der Rritit der prattischen Bernunft. G. 255.
- 6) Bergl. Bants Kritit der reinen Bernunft. S. 864.

#### S. 23.

Beschaffenheit dieser Erkenntnif.

Dabei wird es jedoch aus der Natur des jottlichen Wefens einleuchtend, daß Diefe Er-

fenntnig Gottes weder anschaulich (Joh. I. 18.), noch übernaturlich, fonbern ausfchließend vernunfrigt, und zwar entweber rein (ibealisch), ober vermischt (aus ber Betrachtung ber Ratur und ihrer 3mede gefchopft) fei 1. Die erste ift analytisch (Entwickelung ber in uns liegenben Ibre bes Abjoluten), Die andere fonthetisch, amar symbolisch ober analogisch; sie fant nemlich nicht bas Befen Gottes felbft erreichen, fonbern muß fich auf bas nothwen-Dige Denfen ber reinen Gottesibee einschranfen. Gie ift baber auch fein Begenstand bes Wissens, sondern des Glaubens, oder einer gewissen und durch binreichende Grunde unterftugten Ueberzeugung von dem Daseyn eines unsichtbaren Wesens (Hebr. XI, 1.), die aber einer vollkommenen Deutlichkeit und Zuversicht fähig ist 2).

- 1) Cieferunk Censur bes protestantischen Lehrs begriffes. B. III. Berlin 1795. Borrebe. S. XLIII ff. Jakob über ben moralischen Beweiß für Gottes Dasen. S. 180 ff.
- 2) Bants Rritit ber reinen Bernunft. 6. 848 ff. Rrug von der Ueberzeugung nach ihren vers fchiedenen Arten und Graden. Jena 1797.

#### §. 24.

Von den Glaubensartiteln.

Der Innbegriff Diefer Glaubenslehre befieht aus einer Reihe einzelner Wahrheiten, bie man nach einem von dem Glieberbaue bes Rorpers genommenen Bilde Urtitel nennt, und in Rudficht ber Quelle, je nachbem fie aus ber beiligen Schrift, voer jugleich aus ber Bernunft fliegen, in reine und vermischte; in Rucksicht bes Innhaltes aber in fundamentale (wesentliche), und nicht fundamentale eintheilt, je nachdem sie mit ben Bauptlehren ber Wiffenschaft (bes Beils nach ber alteren Sprache naber ober ente fernter gufammenbangen. Es haben fich aber fowohl über die Sahl, als über den Innhalt biefer Grundarcikel (1 Kor. III, 11) heftige Streitigkeiten erhoben. Denn ob sich gleich unfere beiligen Bucher bieruber febr bestimmt erflaren (5 Mof. VI, 4. Matth. XXVIII, 19. 306. XVII, 3.) 1); so hat sich boch im laufe mannichfacher, oft febr vergeblicher, Religloneftreitigfeiten bie Babl ber fur Grund. artitel ausgegebenen lehren fo fehr gehauft 2), baß man fogar noch in unferen Lagen zweifeln wollte, ob es moglich fei, alle lehren ber christlichen Theologie auf ein bochstes Drincip guruckguführen 3)?

1

1) Der Islamism geht bekanntlich von bem Glauben an einen bochften Gott aus; Die Juben hingegen gablen nach Maimon icon Dreizehn Fundamentalartifel (mapy): f. Bobenichas firchliche Berfaffung ber Juben. Ib. III. 3. 4 f.

- 2) Bergl. The thirty-nine articles of church of England by W. Bever London 1716. in 8.
- 3) Schmid über christliche Religion als W lebie und Wissenschaft. Jena 1797. S. 1 Kupfer dissert, de ratione constituend ticulos fundamentales religionis chr nae. Wittenberg 1802.

### \$. 25.

Von dem bochften Grundsage der Theoli

Dennoch hatte schon Luther, bem in Rolge auch Die symbolischen Bucher be ten 1), die lehre von der Rechtfertigung bie hauptlehre bes chriftlichen Snitems flart; Semler stimmte bingegen fur Die & formel und bas apostolische Symbol 2); j Derlein glaubte neun, und wohl gar fech Dogmen für Grundlehren anerkennen muffen 3); und noch einige andere erfla fich für bas auf Einhauchung ober Offer rung gegrundete Unfeben ber beiligen Sch als für den bochften Fundamentalfag ber ch lichen Gotteslehre. Nach unferem Dafür ten ftust fich die gefammte Vernunfttheol auf den synthetischen Cag: es ift ein Bi Die christliche Theologie aber auf Die hauptung: Gott, der Urheber und gent der Welt, ift auch der Urbe und Geber ber menschlichen Woc

- 1) S. die Apologie der Augehung. Confession im zien Artifel von der Rechtferrigung, am Ende: und die Gintrachteformel S. 683. der Rechenbergischen Ausgabe.
- 1) In ber institutio ad doctrinam christianam liberaliter discendam, §. 79.
- 8) Bergl. f. institut theol. christien. S. 23. und f. christlichen Religionsunterricht. Th. 1. 6. 443 ff.
- 4) S. Zenke's lineamenta. § XXII. Eders manns Handbuch fur bas instematische Stusbium ber christlichen Glaubenslehre. B. I. 6. 713 ff.
- 5) Bergl. Cieftrunte Cenfur des protestantis ichen Lehrbegriffs. B. I. erfte Fortf: gung. C. 112 f.

#### §. 26.

Von der Glaubensregel.

Dabei mogte es freilich noch immer freitig beinen, wie man aus biefem bochften

Princip ber chriftlichen Theologie alle Lehren berfelben ohne Beeintrachtigung bes Anfebens ber beiligen Schrift ableicen tonne, welche über einzelne Dogmen verschiebene Stimmen und Meußerungen vernehmen lagt (3. 3. über bie Matur Chrifti, über den beiligen Beift. uber die Bergebung ber Gunden, über ben Teufel). Es ift bekannt, bag fich Certullian querft auf die Glaubensregel, oder auf den Innbegriff apostolisch = mundlicher leb. ren, als auf eine Richterin Der Schrift berufen bat 1); Trenaus hingegen entscheibei für die Wahrheitsregel, die er in bem apostolischen Symbol findet 2); Origenes bilft fich mit bem geiftigen Sinne be: Schrift, ber vor bem buchftablichen bei met tem ben Borgug verdienen foll 3); Augustit fprach von einer grommigteiteregel, nad welcher man alles Unwurdige und Menschliche von Gott entfernen muffe 4); unfere symbolischen Bücher gehen auf die brei erfter Katholischen Symbole zurück 5); Die fol genden Theologen unserer Rirche sprechet von einer besonderen Glaubensanalogie (Rom. XII, 6.), als der Uebereinstimmune einer Lehre mit ben Fundamentalartifeln 6) Bant stimmte fur bas Sittengesen, bochften Ausleger und Richter in Religions ftreitigfeiten ?), und einige ber neueftet Theologen icheinen Die Ibee bes Absoluten

jum bochften Magkstabe aller lehren von Bott erheben zu wollen. Man tann aber bagegen mit Recht erinnern, bag jergt, außer unseren beiligen Schriften, eine fichere apostolifde Glaubensregel nicht vorhanden ift; daß bie geistige und moralische Schriftauslegung ju eitien Bilbern und unficheren Behauptungen führt; und baß eine mabre Anglogie bes Blaubens erft nach Aufstellung eines bochiten theologischen Grundsages (S. 25.) benfbar ift. Benn baber einzelne Stellen unferer beiligen Schriften unter fich im Biberfpruche ju fenn fceinen, fo muffen fie zuerft nach ihrem wahren grammatischen Sinne erforscht, und bann nach ben leitenden allgemeinen Ideen des Loangelium (Joh. 1V, 23 f.), die sich sulest wieder an den reinen Gottesbegriff, als bie bochfte Vernunftibee anschließen (f. 18.), beurtheilt merben 8).

- I) In dem spologeticus aduersus gentes c. XLVII. de virginidus velandis lid. I. c. 1. besonders aber de praescriptione adversus harreticos c. XII st., welche haupts stelle man mit der Schünischen Abhandlung (de regula sidei apud Tertullianum) vers gleichen kann.
- 2) Adversus haereles lib I. c. 2. Auch Less fing im theologischen Rachlasse, Berlin 1784. S. 120 ff. ift in diese Lebre, zwar kabn, aber mit unlängbarem Scharffinne, eingebrungen.

- 8) In seinem Buche aspl apxor lib. IV.
- 4) De praedestinatione et gratia c. I.
- 5) Bergl. bie Einerachtsformel G. 632. ber Rechenbergischen Ausgabe.
- 6) Am icharifinnigsten ift biefes von Zeilmanne geschehen, in feinem compendium theologiae dogmaticae §. 7.
- 7) Bergl. feine Religion innerhalb ber Grengen ber bloßen Bernunft G. 149 f.
- 8) Richhorn in ber Bibliothel ber biblifchen Literatur B. IV. S. 330 ff. Seiler in feiner biblifchen hermeneutik. Erlangen 1800. Bots rebe S. xx111.

#### S. 27.

#### Von den Geheimniffen.

An den Grenzen unserer vernünstigen Einsicht muß man die Geheimnisse suchen, unter welchen die Schrift theils nur vorhin unbekannte (Matth. XIII, 11. luk. VIII, 10. 1 Kor. II, 7. Koloss. I, 26. IV, 3.), theils überhaupt verborgene und unbegreisliche Religionslehren (1 Kor. XV, 51. Ephes. V, 32. 1 Tim. III, 16.) versteht. Im Kirchensysteme hat man aber diesen Begriff bald erweitert und die Zahl der Geseimnisse durch die Sacramente, durch die Geheimlehre,

1) Man f. Suicer thesaur. voc. purriper. - Doberleins christlichen Religioneunterricht Th. Ill. S. 30 ff. Lange Apologie ber

36 Deitter Abichn. B. b. Natur u. Beichaffenbeit.

Offenbarung. Jena 1794. S. 203 ff. Rein bolds Beiträge zur Berichtigung der Mis verständniffe unter den Philosophen Zh. I. S., 363 f. und eine hieber geborige Stell aus Rants Kritik ber reinen Vernand S., 310 - 312.

2) Wozu uns die Bemerkung aufforder muß. Daß sich alle unsere Kennenist im Unbegreiflichen verlieren; in meine Religionsporrrägen im Geifte Jesu. Gbitingen 1804. B. I. S. 181 ff.

# Erfter Theil

Bon

Gott überhaupt.



## Erfter Theif.

Bon

## Gott überhaupt.

#### Erffer Mbichnitt.

Bon

ber Natur und bem Dafenn bes bochften Befens.

y. 28.

Beiftiger Begriff Bottes.

Die einfache Ibee des Unbedingten, welche das Wesen der menschlichen Vernunft ausmacht, enthält schon den Begriss Gottes, oder der höchsten Intelligenz 3); daher ihn die Gotteslehrer einen dem Menschen ansgedornen Begriss nannten 2). Damit stimmen auch die heiligen Bücher überein, indem sie das Urwesen einen Geist nennen (Joh. IV, 23 st.), freilich nach einer vor Christo sehr körperlichen und materiellen (1 Mos. I, 2, II, 7. 2 Mos. XXXIII, 19 s. Psalm CIV, 29. 1.Kön. XIX, 12.) 3), nach ihm aber durch

bie Traume ber Anthropomorphiten wieder intstellten Vorstellung von der Natur eines Geistes 4). Sobald nun dieser, aus der Joee des Absoluten geschöpfte, an sich aber noch teere Begriff des Urwesens durch die Vetrachtung der Natur belehr wird; so entsteht auch die Joee der höchsten- und vollkommensten Intelligenz, von deren Gewisheit sich der menschliche Verstand sehr bald überzeugt, ob ihm gleich die Schranken seiner Natur und Freiheit nicht erlauben, über das reine Denken der Gottheit hinaus zu gehen 5).

- 1) S. Rants Rritik ber reinen Bernunkt S. 595 ff. von dem Ideale der reinen Vernunft, Der neuere Idealismus pende es die Idee des Abfoluten.
- 2) lamblichus de mysteriis Aegyptiorum sect. I. c. 3. eine Dauptstelle von der ausgebornen Gotteekenning. Calou. systematom. il. S. 27 f. Fenelon demonstration de l'existence de Dieu. Amsterdam 1729 t. l. S. 2 ff. Buddei theses de Atheisme S. 361 ff.
- 3) Marus opulc. theolog. I. 328 f. Reissholds Gelchichte bes Begriffes Geift in I Briefen über die Kantische Philosophie Th. I S. 270 ff. meine biblische Theologie Th. I S. 37 ff.
- 4) Bergl. Tertullian do carne Christi e, XI.

  Cyrill, Hierosolymit, cateches. VI. Epiphan. haeres. LXX. von dem großen Ant
  thropomorphien Audius; Lakant, infile.

'lib. IV. c. 30. Socrates H. E. B. VI. c. 7. Sozomen. VII, 11. 12. Gelbst der selige Poderlein neigte sich zu feinmateriellen Begriffen von Gott im christlichen Religionssunterrichte Th. IV. G. 215 ff.

3) Man vergl. eine trefliche Stelle in Bants Rritif ber reinen Bernunft G. 641 ff.

#### §. 29.

Dom Dafeyn Gottes. Ontologischer Beweis.

Der bloße Bedanke Gottes murbe übrigens noch feine Gewiffheit bes Glaubens begrunden, als welche von ber Wahrheit ber Bee Gottes, ober bavon abhangt, bag ein wirfliches Senn beffelben bem Begriffe entpreche (Bebr. XI, 6.). Aber genau biefe Babrheit fann, ba fie von unendlichem Innbalte ift, swar nicht anschaulich bewiesen 1), boch burch eine Menge gang entscheibenber Orunde erhartet werden 2), Die freilich, nach ber verschiedenen Empfanglichteit bes menich. lichen Berftandes, auch eine verschiebene Mebergeugungsfraft befigen. Go wie nun blefe Beweise spftematifch geordnet werben, fieht ber ontologische oben an, ben Unfelmus 3) querft vorgetragen und Des . Cartes 4) ausgeschmuckt bat, und ber fich auf ben Grundgebanten jurudführen lagt, baß die bochste Vollkommenheit und Totas litat, die in dem Begriffe des Urwesens lient, auch das Dafeyn besselben in sich

faffe. Bei eintretender Rritit ergibt fic nun zwar balb, baß in biefer Schluffolgebas Dafenn bes Gebantens und ber Cache (ideales und wirtliches Genn) verwechfelt Allein da boch die Idee des Unmerben 3). endlichen, burch bie wir bie Gottheit auffassen, für ben Berftand ein Maafstab ber Wahrheit und bes Irrthums ift b, bet Irrthum aber burch einen leeren Bebanten nicht berichtigt und verbeffert werben fanns fo schließen wir mit Recht, bag ber in ber menschlichen Seele vorhandenen Idee bes Unenblichen eine ewige Bahrheit entspreche, Die in bem bochften Berftande bes Urmefens felbst vorhanden ift. Wenigstens haben sich biefer Schiusweise nach Plato und ben Stoistern schon Augustin und Andere bedient 7).

- 1) Banto Artif ber reinen Bernunft S. 6115-755. 762 ff. vergl. mit Brug über bas Bern haltniß ber tritischen Philosophie zur moras lichen, politischen und religiblen Cultur bes Menschen. Jena 1798. S. 190 ff.
- a) Leg über Religion, ihre Gefchichte, Ball und Beftatigung. Gottingen 1786. S. 97 f.
- 3) Im proslogion c. 2 ff. vergl, Tiedemanns Selft der speculariven Philosophie Th. IV. G. 256 ff. Tieglers Beitrag zur Geschichte des Glaubens an Gottes Dasenn. Göttingen 1792. C. 23 ff. Buhle's Lehtbuch der Gesschichte der Philosophie Th. V. G. 157 ff. Cudworth systema intell. ed. Mosheim. tom. II. p. 190 ff.

- a) In ben meditatt. de prima philosophia. med. 3. u. 4. Man muß aber die Abhands lung felbft lefen, und nicht bloß nach bem Kantifden Muszuge urtheilen.
- 5) Rant a. a. D. S. 620ff. (Ronig) Abs bandlung über die Unmbglichfeit eines Bes weifes vom Dafenn Gottes aus bloger Bers munft. Nurnberg 1701. S. o6 ff.
- 6) Rant a. a. D. S. 597 ff. Buddei theses de atheismo S. 369 ff.
- 7) Augustin. de libero arbitrio lib. II. c. 15. Mendelssohn's Morgenftunden. Berl. 1786. Plato im Philebus (edit. Bipont. tom. IV. Buble's Lebrbuch ber Ges **6**. 219 ff.). fcicte der Philosophie Th. II. 6. 87 ff.

### **6.** 30.

Dynamisch : Losmologischer Beweis.

Einen anberen Beweis fur bas Dafenn des Urwesens bat schon Johann von Damaskus 1) von der Zufälligkeit und Veranderlichkeit der Welt sowohl im Gangen, als im Einzelnen geführt, und hieraus auf eine nothwendige und unveranderliche Urfache berfelben mit vollem Rechte geschloffen (1 Kor. IV, 18.). Damit bangt auch mlest ber Beweis bes Aristoteles 2) jufammen, nach bem er die Bewegung der Welterafte, Die bas Bange leiten und beleben, als etwas Bedingtes und Successives auf einen erften und unendlichen Bewerrer (vergl, Up. XVII, 28. Sebr. I, 3.)

juruckgeführt, und ber in ber Folge noch Leib. nitzens 3) Beifall erhalten hat. Dun scheint es zwar, als habe Bant ben Nerven biefes Beweises burch bie Bemerfung schwächen wollen, bag wir nicht berechtigt feien, bas Bejeg ber Caufalitat über bie Grenzen ber Erfahrung und ber Sinnenwelt überhaups auszubehnen 4). Allein biefe Erinnerung fann nur von einzelnen Erfahrungen, welchen wir freilich zu einer übernatürlicher Caufalitat unfere Zuflucht zu nehmen nich 1 berechtigt find, nicht aber von bem Urfprungbes Bangen und feinem Bufammenhange mil einer erften und allumfaffenden Urfache gelten 5). Line Reihe von Maturerscheinungen ohne Grund und Endzweck tileicht einem Strome ohne Ursprung und Ausfluß, in dem die Vernunft verfinkt, fratt von ihm getragen und neleitet zu werden.

- 1) In seinem Buche de orthodoxa fide lib. I. c. 3. Beweis, bag ein Gont ift.
- 2) Man vergleiche s. Quoinn anpoavit B. VII. K. 10. und das dem Aristoteles zugeschried bene Buch de mundo K. 2. Vater vindiciae theologiae Aristoteleae. Lips. 1795. S. 27 ff. (Mirabaud) système de la nature tom. I. ch. 2. du mouvement et de son origine.
- 3) In den opp, theolog, edit. Dutens. Genev. 1768. tom. I. G. 5 ff. In diefer für briginell gehaltenen Stelle tommt bestimmt

ber Gebante des Aristoteles vor: Corpus, quod mobilitatem habet, non motum, figura determinata prodit motorem pri-

- 4) Kritit ber reinen Vernunft S. 202 ff. 637 ff. Dagegen giebt Bont in ben metaphysissichen Anfangogrunden der Rechtelehre zu (S. 112. Note.), daß hieles nur von dem Gebrauche des Causalitätegesetes mit untergelegtem Schema gelte: was man obne Nachtheil fur die Theologie gerne einstäumen wird.
- 5) Man unterscheibe den Erfahrungsgebrauch bes Causalitätegesehes von seinem reinen Verstandesgebrauche unter der Leitung der hochsten Bernunftidee. Bergl. Jerusalems Betrachtungen Th. I. Betr. 2.

## §. 31.

Physisch : theologischer Beweis.

Ungleich starker werben die Gemüther von dem teleologischen Beweise ergriffen, der aus der Betrachtung der weisen Linstickung der Natur und der Verdindung ihrer Erscheinungen zu einer Reihe vernünftiger Iwecke genommen ist. Unsere heiligen Bücher machen häusig von ihm Gestrauch (Psalm VIII. XIX. CIV. Hiob XXXVII—XLI. Jes.XL. Matth. VI. 25 ff. Ap. XIV, 15 ff. XVII, 24 ff. Rom. I, 19 ff.); andere Schriftsteller aber der alteren und neueren Zeiten haben sich oft bemüht, ihn zu entwickeln und ins licht zu stellen 1).

Und hier haben sie in der That ein nühliches Geschäft unternommen. Denn ob man gleich einraumen muß, daß Vetrachtungen dieser Art nur zu Gott, dem Bildner, nicht aber dem Schöpfer der Welt hinsubren, und daß sie noch weniger seine höheren moralischen Sigenschaften zu erlautern vermögen 2); so fordern sie doch das Gemuth zur innigsten Werehrung der reichen und mannichsachen Weisheit Gottes auf, und leiten bei weiterer Werfolgung dieser Ansichten von selbst zu tieferen Untersuchungen hin.

- 2) Man f. Kenophon Memorab. Socrat. B. I. R. 4. B. IV. R. 3. Cicera de natura Deorum lib. II. c. 38 ff. Die bieber gesthörigen Stellen Cleanths, Seneca's, Anstonin's u. a. hat Pfanner in dem fystematheolog. gentil. R. II. S. 6 ff. gesammelt. Die neueren, mehr ins Einzelne gehenden, Schriststeller werden unten in der Lehre von der Borsehung aufgesührt werden.
  - 3) Rants Rritit ber reinen Bernunft 6.648 ff.

#### y. 32. Moralischer Beweis.

Einen moralischen Beweis sur Gottes Dasenn hat Rant nach den Grundsäsen einer formalen Ethik also gesührt, daß er zu zeigen bemühr war, die unbedingte Nothwendigkeit des Sittengesetzes, welche oft, mit Lintansezung der natürlichen Be-

gierde nach Gluckseligkeit, der Pfliche Alles aufzuopfern gebietet, musse noth. wendig den Glauben an Gott, als den gerechten Vergelter der Tugend, erjeugen 1). Dagegen leitet Auguftin benfelben Glauben aus bem materiellen Begriffe ber Tugend ab, die er als ein beständines Sortschreiten unseres Willens zu dem bochften und unveranderlichen Bute betrachtet, welches nur unter der Vorausfigung Gottes, als des Ursprungs und Gebers deffelben 2), fatt finden fann (Mart. X, 17 f.). Man muß es ber Moral überlaffen, ju untersuchen, ob die Lugend won ber mabren Gluckfeligfeit getrennt merden tonne 3); bier ift fcon bie Bemerbung binreichend, bag man die Begriffe ber Pflicht und Lunend nicht beutlich zu entwickeln vermag, ohne auf Gott, ben Urheber und bas Biel aller sittlichen Berbindlichkeit, hingeführt zu werben (2 Ror. IV, 18. 2 Petr. 111,'11. Jatob. I, 17. Róm. II, 14ff. Psalm LXXIII, 25 ff.). Man mag baber fein Inneres erforfchen, über ben Urfprung ber Belt nachbenten, die Matur ber Dinge betrachten, ober feine Pflichten in Erwägung ziehen; fo tommt man überall auf ein bochft weises und guriges Befen gurud, und fühlt fich von tiefer Ehrfurcht für feine Dabe und Allgegenwart burchbrungen (Ap. XVII, 27.) 4).

- 1) Ranto Kritit der reinen Bernunft S. 848 ff. der prattischen Bernunft S. 255 ff. Kritit der Urtheiletraft S. 448 ff. Jakob über den moralischen Beweis für Gottes Dasens. Liebau 1701.
- 2) De trinitate lib. VIII. c. 3. eine Banpts ftelle: de genesi ad literam lib. VIII. c. 14. Daß aus demselben Begriffe ber Tugend auch die Unsterblichkeit ber Geele folge, bat schom Laccanz gezeigt (de vita beata c. IX.f.).
- 3) Bergl. meine religiose Moral. Gottingen 1800. S. 41 ff.
- 4) Ueber andere Beweise für Gottes Dasens pergl. man Buddei theses de atheisme S. 441 ff. Malebranche recherches de la verité lib. II. ch. 4. Leibningens Theodice S. 62 ff. Sichte's Sitteulehre S. 192 ff Gabler's neues theolog. Journal B. XIII. 1799. S. 19 ff.

# §. 33.

#### Vom Atheismus.

Bei diesen entscheidenden Beweisen sur die erfte aller Wahrheiten muß man sich wundern, daß die schmachvolle Berirrung des Atheismus, die man freilich sonst vielen Ungschuldigen aufgeburdet hat 1), nicht gang von dem Menschengeschlechte abgewendet werden fann (Psalm XIV, 1. Ephes. II, 12.) 2)/2 Aber man muß doch auch von der anderen Seite bemerten, daß die Natur des Glaubens, feine objective, sondern subjective Gewißheit, zuläßt, die in der Seele fällt und steigt, und

baufig burch bazwischentretende Irrthumer unterbrochen wird (1 Ror. II, 14.); und baß noch überdieß der menschliche Beift burch Blendwerfe ber Sinnen und ber Ginbildungs. traft, burch einen verkehrten Unterricht, burch Citelfeit und Afterphilosophie leicht getäuscht und auf falfche Wege geleitet werben fann 3). Die ichnell vorübergebende Thorheit der Utheiften verdient baber eber Mitleid, als Born und Unwillen, und hat wohl felbst oft mittelbar ber Theologie, als Wiffenschaft, einigen Bortheil gebracht, wenn fie ichon in perfonlider Rucksicht nicht felten Die traurigften Rachtheile verursacht bat.

- 1) 3. B. bem Aristoteles und ben Stoifern (Meiners historia doctrinae de vero Deo G. 420ff. 456 ff.), bem Goltrates (Plato in ber Upologie bes Golrates), ben erften Christianern (Kortholt paganus obtrectator lib. II. c. 10.), bem Pomponat, Cars dan, Campanella, Vanini, Lyscinsty (m. Abhandlung über Cafimir Lyiczynsti. Gottingen 1802.), Spinoga, Berkeley u. a. Babricheinlich nahm man von Diefem Diff= verftanbniffe Beranlaffung, zu behaupten, daß es niemals dogmatische Atheisten ges geben babe. Dan vergl. Tournemine réflexions fur l'Athéisme in den Bufagen au Aenelons oben citirter Schrift & 28.
- 2) Namentlich nicht von Leucipp (Cicero de natura Deorum I, 24.), vom Diagoras Melius (Lactanz de ira diuina c. 9.) Protagoras (Diogen, Laert, I.IX. c. 8.)

#### 70 Theil I. Abichn. I. Bon ber Ratur

Lucrez (do rerum natura III, 197 ff.) und einigen neueren Materialisten. Man C Placenere philosophische Apporismen. Leipzig 1793. B. l. S. 922 ff.

3) S. m. religibse Moral Gottingen 1800.
S. 221 ff Lacroze distert. sur l'atheisme, in seinem Buche Entretiens sur divers sujets a'histoire. Köln 1740. S. 250 ff. Jenkin Thomasii, Britanni, bistoria Atheismi.
Altorf 1713. Reimanni historia vniuersalis atheismi. Hildesiae 1725.

#### S. 34.

I. Eigenschaften des gottlichen Wesens übers haupt. Gott ift eine Subftang.

Sobald bas Dafenn bes Urmefens gehorig erwiesen ift, fo führt biefe Uebergengung auch von felbit ju bem Burmabrhalten, baß fich Bott in bem Befite aller Bolltommenheiten befinde, bie ju ber Matur feines Befens geboren, ob fie gleich in bemfelben nicht einzeln vorhanden, fonbern auf bas Benaueste unter fich berbunben find. Indem wir sie aber nach ber Schwäche bes menschlichen Werstandes von einander absondern, entsteht bie Worftellung von ben Bigenichaften Gottes, unter welchen man fich nicht etwas Zufälliges, fonbern nothwendige Bestimmungen ju benten hat, welche zu dem Wesen der Gottheit gehoren. Man hat sonst über bie richtige Unordnung berselben gestritten 1);

is aber scheint es, daß sie am besten in igenschaften des Wesens Gottes überhaupt, um seines Verstandes und Willens insespondere eingetheilt werden können. Indem sir nemlich von der Vatur oder dem Wesen lottes sprechen, behaupten wir keinesweges, aß er von zusälligen Beränderungen absinge 2), sondern daß er frei von zeder usseren und fremden Bestimmung einzig urch eigene Arast vorhanden ist, wirkt nd alles Geschaffene bewegt 3). In esem reinen und edleren Sinne schreiben von unsere heiligen Bücher Gott ein besmutes Seyn (Substanz) zu (2 Mos. III, 4. s. All., 4. Offenbar. Joh. I, 4.).

- 1) In negative und positive, ruhende und wirkende u. s. Man s. Clarke demonstratio existentiae et attributorum Dei, edit. Jenkin Thomasii. Altborf 1713.
- 2) In diesem Sinne hat bereits Johann von Damastus tem hochsten Wesen das Seyn (600a, die fließende, dahinschwindende Erissen) mit den Alexandrinern abgesprechen: de orthod, fide lib. I. c. 4. Auch Peter der Lombarde batte schon den Satz auszuführen gesucht: quod Deus non proprie sed abusiue dicitur substantia (sentent lib. I.); so daß Sichte's tuhne Satze (philosoph. Journal. Jena 1798. St. 1. Appellation gegen die Antlage des Atheismus. Ebendas. 1799.) nichts Neues zur Sprache brachten. Es erhellet dieses zum Theil auch aus der

Befchichte biefer Lebre bei Calov (foftem.
II, 196:) und Tiegler (Beitrag jur Gen fchichte bee Glaubene an Gottee Dafenn.
6. 112 ff.).

3) Die morgenlandischen Beifen nannten bas her Gott ben bestebenden, beharrlichen, έστωτα, flantem in a ternum (f. Fabricis cod. apocr. N. T. S. 416 ff. und Moss beime differtatt, ad historiam eccles, pertinentes II. 72 ff.). In ber Sauptiache batte bereite Ariftoreles ben Gedanten an Bottes beharrliches Genn entmidelt (phyfic. lib VIII. c. 10. vergl. Platners Aphre riemen I, 423 f.). Zuguftin bemerft auss brudlich: Deus eft quaedam fubftannam quad nulla eft fubstantia. nihil omnino eft. Substantia ergo aliquid esse est (in Pf. LXVIII, ed. Basil. 1560. t. VIII. S. 722. veral. de cognitione verae vitae I. a. und die gange Schrift de effentia Albert ber Große erinnert bestimmt: negari non potest, quin in Deo duo fint praedicamenta, Substantia et relatio (fumma tr. IV. quaeft. 20.). Um aueführs : lichften ift die Frage bom Genn und der Substantialitat Gottes abgehandelt von lok. Picus de Mirandula in seinem Buche de ente et vno (opp. edit. Bafil. 1601. t. L. p. 160 ff.). Damit ftimmen auch Leibnin i (Theodicee & VII.), Wolf (theolog, natural. G. 1005.) und Bant (Rritif ber reinen Bernunft G. 441. 587. 655 f. 701 f. 724 f.) überein. Man muß fich baber in ber That wundern, daß bor furger Beit eine abnliche. im Grunde langftens beigelegte, Streitigteit fo großes Auffeben und fo ernftliche Bes forgniffe bat erregen tonnen.

#### S. 35.

Und zwar eine ewige und unveranderliche.

Dieses Senn Gottes aber ist zuerst ewich mb unveranderlich, bas heißt, ohne Urprung, und Zeitveranderungen fo menig unterworfen, baß vielmehr bie Beie felbft und jeber Bechfel berfelben aus ber Emigfeit Bottes hervorgeht. Diefe Bahrheit erhellet uftens ichon aus ber Ratur eines reinen Beiftes, Die, mit Ausschluß jeder Rachfolge ber Bebanten und Empfindungen, die großeste Beharrlichteit des Seyns (Jef. XLI, 4.) fordert; bann aus ber gufammenbangenben Reibe von Beranberungen, bie in der Zeit erfolgen 1) und auf eine unveranderliche Urfache Diefer hinweisen; endlich auch noch aus ben bestimmtesten Beugniffen unferer beiligen Budber (1 Dof KXI, 33. Pfalm XC, 1 - 4. CII, 26 - 28. Jef. XL, 28. XLIV, 6. Joh. XVII, 5.24. 2im. I. 17.) 2).

1) Man vergleiche eine trefliche Stelle über ben Busammenbang ber Zeit mit der Ewigkeit bei Augustin de civitate Dei lib. XI. c. 6. Abmeichend außert sich dagegen Rant (Kristil der reinen Bernunft S. 46 f. 331.), weil er sie nur einseizig als Form der Sinnlichs teit betrachtet. Als ob vor dem Eussteben des Menschengeschlechtes (3. B. nach Moses) teine Zeit gewesen ware?

#### 74 Theil I. Abicon. I. Bon der Matur

2) S. m. bib ische Theologie Th. I. S. 91 f. Edermanns Sandbuch Th. II. S 122 ff. Dodecteins chriftlichen Religioneunierrust 1V, 201 ff.

#### §. 36.

Aber auch eine allgegenwärtige und reingeistige.

Doch nicht allein über die Gefete ber Zeit. fondern auch über die Schranfen des Raum es iff bas Sevn des Urwesens erhaben. Die Theologen nennen diese Eigenschaft 2111gegenwart, gleichsam eine alles erfüllende Art zu fenn (Abiastafie), die sich zwar aus bem Buchftaben unferer beiligen Schriften nachweisen läßt (1. Ron. VIII, 10f. Berem. XXIII, 24. Jef. LXVI, 1 f.), aber leicht gur Allraumlichkeit und jum Pantheism führt 1). Bir benfen uns baber bie Allgegenwart Got tes beffer als die reinfte Allwirtsamfeit, nach welcher Gott vermoge feiner geiftigen Ratur (Noh. IV, 23 f.) bas Gange umfaßt, burch. bringt, bewegt und erforscht, mithin feinem Blice Alles gegenwartig erhalt 2). Den ! Beweis für biefe Behauptung fann man theils aus der Emigfeit Gottes (f. 35.) und ber auf ein unenbliches Wefen hinweisenden Urfache bes Raumes führen; theils aus unferen beiligen Buchern ableiten, welche Gott ben lebendigen (1 Mof. XVI, 14. 2 Kon. XIX, 4.) gennen, und bie Rraft feines

ens als durchdringend und allumfassend bern (Psalm CXXXIX, 7-11. Matth. 4-8. Ap. XVII, 27 f.).

1) Daß bilbliche Borftellungen ber Schrift von einem allraumlichen Genn Gottes (veral. nech Matth. XXIII, 22. Ephel. 1, 23.) eine, freilich unschuldige, Beranlaffung gur Dertheidigung bes Emanatismus und Gnoftis ciemus gegeben baben , tann , unferer Deis nung nach, nicht gelaugnet werben. Denn daß Diefer icon fruber, ale jene felbft vorbanben war, lebrt die Geschichte ber Parfen, ber Sindus und ber Juden felbft. Mit platonis ichen Ideen bat ibn erft Plotin in Berbins bung gefett (Enn. VI, 2.3. vergl. Tiedes manns Geiff ber fpeculativen Philosophie Ib III. G. 428 ff ); den Uebergang jum fpateren , occidentalifchen Pantheismus babns ten die Scholastiter burch bie Behauptung, daß Gott seinem Wesen nach an allen Orten fei (Petri Lomb. fentent. lib. I.); bis endlich Spinoga gang bestimmt lebrte, Bott fei Die einzige Substang, und eben Defimegen fei er eine ausgedehnte Subs stang (Ethic. p. I. propos. XIV f.). Man muß fich ingwischen huten, bicfe, in ibren Folgen freilich gefahrliche Verirrung, bart und fchneibend ju verurtheilen; benn ber menschliche Berftand ift im Denten und Urtheilen fo fehr an die Gefete der Beit und bes Raumes gebunden, tag er bei ber Ents widelung bes, im Grunde felbft icon aus thropomorphischen, Begriffes Allgegenware bie Rlippe einer pantheiftifchen Borftellung mehr ben Borten, ale ber Sache nach gu vermeiden fucht. Dan f. ein Beifpiel in

-ben Predigten bes fich fonft fo philosoph faffenben Berufalem. Braunfcweig 17 G. 412.

2) Die Theologen unterscheiden baber fe amischen ber wesentlichen Allgegenm Die wir nicht zu faffen vermogen, i mifchen ber wirkenden. Schen Luci bemertt gang richtig: Bottes rechte da ift die allmachtige Bewalt welche zugleich niegend fern kann, u doch an allen Orten ist: Walchische W gabe f. Werte. Eb XX S. 1002. pergl. noch Reimarus Abhandlungen naturl. Religion. bie Mueq G. 184. Dt Rants Rritif der reinen Bernunft 5. 291 bon ben Moumenen.

#### 6. 37.

Aber auch die bechfte und einzige.

Daß aber biefe erhabene und bewunden wurdige Intelligeng nicht bie eine, fonde einzige fei, last fich aus entscheibent Brunden behaupten. Denn einmal ift b bochfte Vernunfrideal, gleichsam bas B Bottes in une, nur ein einziges, welches t nicht vervielfäkigen fonnen, ohne es theile au vermindern und baburch feine unbebin Bolltommenheit zu zerstoren 1). Huch fpri Die Belt felbst nach allen ihren Theilen u ber genauesten Berbindung berfelben zu eine Endamede nicht fur ben Ginfluß vieler . fi bern eines einzigen Urhebers und Regenten Endlich lebrt noch die Geschichte bes ment

den Berftandes, bag bie Bielgotterei immer us bem Symboliemus und aus bilblichen, lfo ber Dehrheit fabigen, Borftellungen von er Natur Gottes hervorgegangen ift, und af fie fich bei fortschreitender Bernunftbilung einzelner Menschen und Bolfer zulest ton felbst in ben Glauben an einen Gott mfgeloßt hat 3). Man verbinde damit das Beugniß unserer beiligen Schriften, Die fich Aber diese wichtige Wahrheit auf das be-Rimmtefte und beutlichfte erflaren: 2 Dof. II, 3. 5 Mos. IV, 39. VI, 4-6. Jes. XLIV, 6. Matth. XXII, 37 f. Juh. XVII, 3. Ap. XIV, 15. Gal. III, 20. Alle diese Ausbruche zielen babin, es begreiflich zu machen, baf ber historische und Boltsmonotheismus ber Ifraeliten von Chriftus in ben vernunftigen und allgemeinen verwandelt worden fei, und baf mir biefen, megen ber fur bie Gitt. lichfeit fo traurigen Folgen ber Bielgotterei Rom. I. 21 ff.) 4), mit ber innigften Theile nahme ergreifen und an ihm festhalten muffen.

- 1) Man f. Lactanz institutt. I, 3-8. Feneion demonstration de l'existence de Dieu. Amsterdam 1731. S. 271 f. Banto Kritik der reinen Bernunft S. 607. 843.
- 2) Leibniz Theodicee, S. VII. Senelon a. a. D. 6. 281.
  - 5) Grotius de veritate relig. christianae. S. III. Pfanner fystema theolog. gentil. a. II. 5. 9 f. Die Ivee der hochften Bolls

fommenheit fordert einen so hoben Grab and Mbftractionsbermögen, daß wir uns nie wundern burfen, wenn selbst Gofrates weitero dem Apollo und Mestulap im Ern Opfer verordnen (epist. ad div. XIV. 28 Ift doch bei vielen Christen der Montheismus nur Sache bes Gedachtniss und dagegen der Tritheismus Sache be Glaubens.

4) Man vergl. über den Ursprung der Bies götterei Plin, hist. nat. II, 5. Vossius de origine ac progressu idololatriae. Frank furt 1668. Meiners historia doctrinae de vno vero Deo: und s. Grundris der Ger schichte aller Religionen. Lemgo 1787. S. 3 f.

#### S. 38.

#### II. Rigenschaften des gottlichen Verstandes: Weisheit.

Werstand zuschreiben, so kann dieses kein Werstand zuschreiben, so kann dieses kein menschicher (discursiver, vereinzelnder, an Succession der Begriffe gebundener), sondern ein selbstländiger (anschauender, sesender, ein Seyn außer ihm constituirender) seyn, der die Quelle aller Erkenntniß in sich selbst trägt I). Wir denken ihn daher nicht leer, sondern weise, oder mit der reinsken Renntniß des hochsten Gutes ausgerüsster 2). Diernach unterscheiden wir die theoretische Weisheit, die in der anschaulichsten Vorstellung des Wahren, Wollskommenen und Seligen; und die praktie

je, bie in der beutlichsten Erfenntnif ber t und Beife besteht, wie bas bochfte But n Geschöpfen auf bas zwedinafigfte mitgeeilt und für fie wirtlich gemacht werben foll. ib bie man wieder in die Runftweisheit b in die ethische eintheilen fann 3). Der Imeis fur Diefe erhabene Gigenschaft Gottes fit fich theils aus bem Wefen unferer Berinfe schöpfen, die man als ein Bermogen is Bahren und Guten, ober auch als bie bee bes bochften Gutes felbft betrachten mn 4); theils aus ber physischen und moraichen Weltordnung, Die auf ein beständiges orschreiten jum bochften Gute hinweiset; tolich aus fprechenben und ausbrucksvollen itellen unserer beiligen Bucher: Pjalm CIV. Jes. XL, 13f. Spruchw. VIII. 22. dm. XI, 33 f. Rol. II, 3. 1 2im. I, 17.

<sup>1)</sup> Bergl. Ranco Kritif der reinen Bernunft S. 135. 138. 145. 311.

<sup>2)</sup> MR religible Moral, in der Lehre vom bochs fien Gute §. 39 ff.

<sup>3)</sup> Banes Rritif der Urtheilefraft 5. 270.

<sup>4)</sup> Bergl. Plato's Philebus nach f. ganzen Inus halte. Tennemanns Spftem der Platonis ichen Philosophie Th. IV. S. 47 f. Buhle's Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Th. 11. S. 205 ff.

S. 39.

#### Allwiffenheit Bottes.

Mit ber prattischen Weisheit Gott (6. 38.) fteht im genauen Bunbe die Allwi fenbeit, ober die vollkommenste Benn nis aller Weltveranderungen und # einnife, welche bie icholastischen Theologe in die nothwendige, freie und mittlet eingutheilen pflegten 1). Denn ba bie Reif aller Zeiterscheinungen von einer ewigen Ud fache abbangt (6. 35.); fo ift einleuchtent Dig eine allgemeine und anschauliche Renns nif Gottes allen einzelnen Greigniffen bet Welt vorangeben muffe, Die freien Sand lungen ber Denfchen nicht ausgenommen, bie Gon allerdings voraus gefehen, und die et a to, die freie Billfuhr ber Sanbelnben vorifi ausgescht, mit bem physischen Raturlaufe in Wei vindung ju fegen beichloffen bat ? . b weiset aber die gottliche Allwiffenheit theils aus ber Datur bes gottlichen Berftanbet (6. 38.); theile aus ber Wechselwirfung bet phylischen und moralischen Belt ju einem ge meinschaftlichen Vernunftzwecke, woburch fe ber Bufall ausgeschlossen wird; theile nod aus den bestimmteften Stellen ber beiliget Schrift: Bieb XXXIV, 21 ff. Pfalm XCIV 8 ff. CXXXIX, 1 ff. Spruchw. XII. 14 Jef. XL, 28 f. Matth. X, 30. 1 Kor. IV. 4. Sebr. 1V, 13.

1.

- 1) Und mar nach febr willtabrlichen Brincipien: Denn Die erfte, Die alles 170gliche umfaffen. und die lette, Die fich auf Das erftreden foll. mas unter einer Bebingung gefcheben fenn marbe (1 Sam. XXIII. 0-12. Maith. XI. 21.), tonnen nur bei einem befchrantien. nicht aber bei einem unendlichen Berftanbe eintreten, ber teine Daglichfeit und feine Miternative des Schopfens und Birfens fennt. Dan veral. Berder's Gott. Tie Musa. 6. 107. fi7. Rebberg's Berbaltnif ber Metaphpfit gur Religion. S. 118. Dobers lein's chriftl. Religionsunterricht. Ib. IV. 6. 242 ff.
- 2) Bir fieben bier an ber Grenge ber Rreiheit und ber Nothwendigfeit; alfo bei einer Lebre, die nach Cicero (de fato), Stoifern (Seneca de prouidentia: sonin ad fe iplum. lib. IV. A. Gellius noct. Att. VI. 2.), icon Augustin (de libero arbitrio. lib. III. c. 2. Derf. de gratia et libero arbitrio), Boethius (consolat. philos. lib. V. tot ), Johann von Das mastus (de orthodoxa fide, 1. II. c. 30.). Die Scholastiker, und namentlich Luther (de servo arbitrio. Wittenberg 1526.) auf eine grundliche Beife bearbeitet baben, Denn sbaleich ber lettere Schriftfteller fich in feinem mertmurbigen Buche viele harte, und ber menfolichen Breibeit offenbar zu nahe tres zende Menkerungen erlaubt bat: fo fab er Doch febr wohl ein, daß ber bloße Unters schied des Johann von Damastus zwischen einem Vorherwissen und Vorherbestims men Gpiteb nicht geeignet fei, eine Streits frage von Diefer Bichtigfeit gu lofen. Rach unferem Dafarhalten muß man bei bem

-82

Berfuche, bie gottliche Allwiffenbeit mit ber menfchlichen Freibeit ju bereinigen , Die ob jective und fubjective Unficht, Diefer Lebn mobl unterfcheiben. Subjectip; ober nad bem Musipruche unfered Bewußtfennes moran es une boch bei jebem gurmabrhalten befon bers mfommt, ift fur Die menfcbliche Arei beit nichts zu furchten, weil fie bie Bo Dingung ift, unter welcher überhaupt eine Renntnif Gottes fur uns fort finben fann. Denn ba unfere Ginficht von Gott fich nicht au feiner Allwiffenbeit felbft, fongern nut au bem Begriffe berfelben ju erbeben ben, mag, Diefer Begriff aber nur burch freies. Denten gebilder und gewonnen merben tann; fo ift einleuchtenb, baß bas Bebachte (bie abriliche Borfebung) nicht bie Bedingung, unter ber wir überhaupt benten und wollen tonnen (bie Gelbitthatigfeit bes Gemuthet), aufzubeben im Stande ift (m. religiofe Moral C. 18.). Damit tann es objectiv gar mobl beftehen, baß in bem abrilichen Berftande, ber feinen Bufall und feine Die lichfeit fennt, alle Beltveranberungen all nothwendig unter fich verbunden und aufammenhangend gedacht merben; jeboch unter ber Boraussegung einer freien Billite menschlicher Bandlungen, fo weit tiefe jut moralischen Burechnung nothig ift, mamit fic Die Ordnung einer gottlichen Ginficht und mit telbaren Theilnahme mobl vereinigen laft. So balten wir an beiden fest, an einet bestimmten Ordnung der Dinge nach Gottes Vorfehung, um weise gu glaus ben; und an einer freien Willeubr, um Augustin som tugendhaft zu leben. Staate Gottes. B. V. R. 9.

#### **§.** 40.

FII. Eigenschaften Des gorilichen Willens übers baupt: Freiheit, Allmacht, Linheit.

Benn wir Gott einen Willen zuschreiben, fo behaupten wir, bag er bas Vermogen und die bochite Braft besite, den Innbenriff seiner weisen Ginsichten auch zur Wirklichkeit zu bringen. Diesen Willen muffen wir uns im Allgemeinen als frei, allmachtig und von einer umfaffenden Linbeit benten. Grei ift Gottes Bille, meil er nicht von außeren Gindrucken, fondern von ber Thatigteit bes reinften Berftanbes und ben weifeften Entschiuffen beffelben abbangt (6. 38.) 1). Er ift allmachtin, weil ibm bie bochfte Rraft eigen ift, bie gefaften Ent. - fibliffe burch fich felbft ju vollenden 2). Er befist bie volltommenfte Binbeit, weil er nicht von Zeitereigniffen, ober veranberlichen Sefuflen, fonbern von ber emigen liebe gu bem bochft Guten geleitet wirb 3). Babrheit aller biefer Gase erhellet theils aus bem Befen ber bochften Intelligeng, Die vermoge ihrer reinen und beharrlichen Gelbftthetiafeit fofort in ben freiesten Billen ibergebt; theils aus ber Bleichformigfeit ber Befchopfe nach ihren Gattungen und Arten, bie auf Die hochfte Rraft und Ginheit ber comlichen Rathschluffe binbeutet; theils aus ben beutlichften Beugniffen ber Corift, welche

#### Thell I. Abfebu. I. Bon ber Ratur ::

84

- Sott einen Willen überhaupt (Pfalm CXXXV, 6. Matth.XI, 26.), namentlich einen freien (Psalm CXV, 3. Rom. IX, 16. X1, 36.), einen mächtigen (Hiob XXVI, 5 f. XXXVIII, 4 f. Psalm XXXIII, 6 9. Sef. XL, 12 f. sut. I, 37. Ephes. III, 20.), einen unveränderlichen und beharrlichen Willen (4 Mos. XXIII, 19. Jerem IV, 28. Rom. X1, 29. Hebr. VI, 17.) zuschreiben.
  - 1) Die Freibeit bes gottlichen Willens ist also sowohl mit bem blinden Machewillen (Rom. IX. 18.), als mit der freien Wille kabe, einer Indisserenz zwischen Sinnticht keit und Bernunft Spinoza episk. LXII.), unwerträglich. Die traurige Andanglichkeit an diese Anthropomorphismen hat schon seit langer Zeit in der Lehre von der Prädestingstion und von der willtührlichen Anordnung einer positiven Religion die nachtheiligsten und gesährlichsten Irribumer erzeugt. Wen vergl. Ernesti's opusc. theologica S. 289. und das neue theologische Journal Th. IV.
  - 2) Man unterscheibet gewöhnlich die ordente liche Aumacht, die fich an den Lauf der Raturgesetze bindet, und die unbedingte, die fich in Bundern außert; aber ohne wahe ren Gewinn fur die Abiffenschaft (f. vben S. 15 f.).
  - 3) Man pflegte fonft in den dogmatischen Lebrs buchern folgende Eintheilung des gottlichen Willens geltend ju machen: I) den Untersichied bes geoffenbarten und geheimen, oder unerforschlichen (Rom. XI, 33.);

nech dem "Gott vieles thut, worüber er fich in seinem Worte nicht erklart" . (Luther de arbitrio servo. Bittenberg 1526. 6. 142 ff.): 2) des unbedingten (Jes. XLVI, 10.) und bedingten (Jef. LXV. 13.): 3) des vorhergehenden, ober Germbergigen Billens, wie ibn Tertullian nennt (Ezech XVIII, 23. 1 Tim. II, 6.). und bes nachfolgenden, ober gerechten [voluntas misericordiae et iuftitiae] (30h. III. 16. Mart. XVI, 16.): 4) bee natur Richen und bes freien. Dan findet alle biefe Begriffe ober Borte ausführlich ertlart in Edermanus Dandbuch für bas foftemas tifche Studium ber chriftlichen Glaubenes lebre. Ib. II. G. 176 ff.

#### 6. 41.

Besondere Bigenschaften des gottlichen Willens: Seiligleit.

Insbesondere nennen wir ben Willen Gottes beilin, ober unverleglich, und wegen feiner bochften Bolltommenheit und Gute ber größesten Berehrung werth 1). Es ift aber Die Beiligteit, die sonft verschieben von ben Theologen erklart wird \*), Die volltom-. menfte Uebereinstimmung bes freiesten Willens Gottes mit den Gesetzen des weisesten Verstandes. Man fann fie sunachft icon aus ber Beichaffenheit bes gottlichen Berftanbes beweisen, ber mit bem Willen in ber genauesten Werbinbung ftebt; bann aus ber geiftigen Ratur bes Billens.

auf welchen außere und sinnliche Reiße garnicht einzuwirken vermögen; siberdieß ausse ber Volltommenheit des Urwesens, welchesnicht nur das höchste Gut erkennen, sonderns
auch durch freie Thatigkeit besißen mußendlich lehren auch die heiligen Schriften,
daß Gote nicht nur von aller Sunde frei und
barum höchstverehrungswerth (3 Mos. XI.
44. XIX, 2. XX, 7. Psalm V, 5-7. Jes.
VI, 3. Jatob I, 23. Hebr. VI, 18.), sondern
daß er auch das reinste und vollendeteste
Muster alles Guten sei (5 Mos. XXXII, 4.
Psalm XVIII, 26 f. Matth. V, 48. I Petr.
I, 16. 1 Joh. III, 3.) 3).

1) Bei ber großen Dunkelbeit biefes Bortes mird es bor Alleni nothig fenn, auf Die Buggel und ben Urfinn beffelben in mehrmen Sprachen gurud zu geben. Bei ben Debraern hat wind befanntlich bie Bebeutung bes Dogesonderten, Bledenreinen und eben besmegen Sochftpreiemurdigen und Une verleglichen, mie nach Stod besonders Michaelis in feinen Supplementen gezeigt Die griechischen Grammatiter, und namentlich ber Berfaffer bes großen Etomos logicon, leiten dores und agres von alas as Bount ab, und fegen es quesft bem Uns reinen und Profanen gegenüber, bezeichnen aber auch nachher bae Gute, Reine und Bollfommene bamit, Dan bergl. ben Ammonius de adfinium vocabulorum diffesentia unter coing: und Suicer's thefaurus unter ayiog, Bei ben Romern mar fanctus das Unverletzliche und Reine (Cicero de

legg. III, 3. fin. III, 30.). Schiller und Adelung hingehen seiten beilig von zeit und zeily ab. Hernath ware folgendes die Studensolge der Nedeutungen dieses Worstes, 1) das Abgesonderre; a) Unverlege liche 3) Unvergleichliche: 4) das Volls Commienste: 5) Sochstveredrenswerthe. Com diese Ermologie: Lann vieles beistragen, die duntien Worstellungen, die man, geweiniglich von diesem Worse hat, auf zuhrlien.

- 4) B. B. von Bollag, Bubbe, Baier, Mila: Beren Begriffe verglichen und geprus 34beiben berbienen. Much tann man Saus wins Predigt über Die Beiligfeit Gottes (Sermans tom IV. & 4ff.) bergleichen. Bang beguigt fich, wie man weiß, mit ber Ertiarung - einer polifommenen Liebers einstimmung des gottlichen Willens mit dem Girengesene (Rritit der praft, Bernunft Gir 155 ff.), abne jebach die Fragen Ju beantworten, ab bas Gittengelet ein pris mitiner Begriff fei; ob man fagen tonne, baß Gott Gitten und Gittlichkeit befite Ybeun biefe fließt ans ber Beiligleit, wie bie Beit aus ber Ewigfeit); und in welchein Berhaltnif Die Beiligfelt Gottes zu foiner Beidheit flehe? . Ran vergl. m. religible : Moral S. 41 ff.
- 3) Man wird alfo bie Bedeutungen folgender Morte, wird, Arber, Innu, Dunt, Apiec, Apuec, apados vorsichtig unterscheiden massen. Bergl. Eckermanne handbuch Th. II. S. 240 ff. meine biblische Apeologie Th. I.

## Gate Gostes.

Benn wir und bie Deiligfeit Bottes in einem besonderen Berbaltniffe jur Baff, Denten, fo bilden wir ben Begriff ber Gute, ober der Geneigtheit Gottes, das bochfte But auch seinen Geschöpfen mitzuthei len. Dien tann biefe umfaffenbe Gigenfchaft wieder eintheilen in Die Gutigteit, welche bie Quelle aller außeren angenehmen Empfinbungen für fühlende Befen ift 2); in bie Barinbergigfeit, ober Milbe gegen bulfsbedurftige und leibende Geschöpfe 2); in bie Liebe, ober die Geneigtheit, bas sittliche Woht ber geschaffenen Beifter gu beforbern; und in Die Gnade, whet bie Bobithatigfeit gegen Unmurbige. Dag biefe, Gutwickelung tein bloges Spiel mie leeren Begriffen, fonbeen reine Babrheit ift, erhellet zunächst aus ber Ratur eines heiligen Billens, ber Den Befit Des Buten nicht felbstflichtig in fich allein verschließen tann 3); ferner aus ber Nathmenbigfeit außener Guter gur Bludfelig. feit) aberbioß aus ber Beisbeit Gottes, welche felbft Leiben und Prufungen nur gu wahlthatigen Zwecken verhangt; und endlich aus ber Zehnlichfeit unferes Wefens mit Bott, bie er feinen vernünftigen Befchopfen ertheilte, und bie auch aus ber Seele bes Lafterhaften nicht gang vertilgt werben tann.

Unfere beiligen Bücher untekschen diese Begriffe nicht so genau, sprechen aber bennoch von der Gute Gottes (Psalm XXV, 6 s. C, 5. Jerem. XXXI, 3. Lut. XVIII, 19.), von seiner Gutigkeit (Psalm XXXVI, 7 s. CIV., 220 st.), Barmherzigkeit (2 Mos. XXXIV, 6. Psalm XXV, 6. CIII, 13. Luk. I, 15.), Liede (5 Mos. XXXIII, 3. Jes. LXIII, 16. Match. II, 10. Match. VI, 9. XXIII, 9. I Joh. IV, 8.) und Gnade (Psalm LI, 3. Match. V, 45.).

in

'CH

ite,

fte

)ei

aft

Φŧ

ite

rie

g,

ie

æ

ı;

iŧ

8

10

t

6

r

.

,

)

t

8

-

2) Gace, Bobinotten überhampt: Gurigleie, pathologifches Bobinotten.

) S. bibl. Theologie. Th. 1. 6. 142 ff.

Bules Gute ift mittheilend, wie Plato fagt!!
Varum floß aus der Urquelle alles Guten bad
abgeleitete Gute in der Schöpfung. Man;
schol. Cheodorets Reben über die Bors,
febung, die 2te: opp. Thead. ed. Schulz.
tom. IV. S. 507 ff.

### S. 43.

### Gerechtigfeit Gottes

Indem Gott aber diese Gute weise verwalter, so, daß Jedem das Seinige ertheilt und erhalten wird, ist er gerecht. Wir nennen nemlich die Gerechtigkeit diejenige Sigenschaft Gottes, wodurch er die Schicksale der Menschen und der geschaffenen Geister überhaupt nach dem Manse ihres Verdienstes, oder ihret Schuld,

beffinnnt. Dan unterscheibet bie gesemgeit bende Gerechtigfeit, welche ben gortlichen' Willen fund macht, und die vollziehende, welche die Gefese anwendet und vollstreckt? und diese theilt man wieder in die belobnende ein, welche ber Lugend ihren lobn ertheilt, und in die bestrafende, welche bief Simbe mit ber verdienten Strafe gichtigt. Der Bewels biefer verehrungswurdigen Gigen? fchaft bes Urwefens hangentheils von bem uns eingepflanzten Berlangen nach einem? Beigenden Wohlseyn ab., beffen gerechte Befriedigung ber Menfch von feinem Schopfer ermarten barf 1); theils von ber Gute, Bottes, melde machtig barüber machen, muß, bag Jebem bas Seine erhalten werbe; thells von feiner Beisheit, ber es gutommt, bie Setvenschaften ber Brevler in Schranten gu ethalten und fie felbft ju beffern; theils von ben beutlichften Zeugniffen ber beiligen -Schrift: 5 Mos. X. 17. Hiob XXXIV, 20 - 12. XXXV, 5 - 8. Pfalm XXXVI, 7. Rom. II. 6 - 12.

<sup>2)</sup> Man tann baber nicht abne Ginschränting mit Bant behaupten; baß die Menschent überall tem Recht gegen Gott befäßen (Twisgendlehre G. 184.). Bon einem außenen, oder Zwangsrechte kann freilich eben so wenigtdie Rede senn, als von einem unbedingten; wohl aber von einem inneren und bes dingten. Unser ganzes Dasen mit allen feinen Freuden ift ohne Zweisel ein Beweis

ber Gute Gottes; aber wenn und feine Liebe einmal zu moralifchen Befen fcuf, fo ift es tunch bem Rechte gemäß, bag ihren vernunfsigen Beduffniffen nach Maaggabe ihrer Sullichteit ein Gemage geleistet werbe.

# Sortlenung.

Man muß fich inzwischen außerft baten, le gottliche Gerechtigfeit, welche erziehend nh an bas ewige Befes bes mpralifchen leichgewichtes !) gefnupft ift, mit ber burerlichen Berechtigfeit ber Denichen, natentlich ber positiven und willführlichen ju erwechseln. Denn bie gottlichen Belobungen, unter welchen wir Guter verfteben, ie entweber innerlich (naturliche), ober uferlich (positive Belohnung) mit ber Que end verbunden find, fteben mit bem Werienfte bes Sandelnden überall in bem richigften Berhaltniffe, fobalb wir uns nur nicht uf einzelne Ereigniffe bes lebens einschranen, fonbern ben gangen lauf und Zusammenang beffelben umfassen (a Ror. IX, 6." Bal. 71, 2.). Eben fo folgen bie Strafen, unter seichen wir Uebel verfteben, bie entweber nnerlich (Joh. III, 18.), ober aufferlich nie bem Bewußtsepn ber Sanbe verbunden verben (naturliche, positive Strafen), bet Schaft nach ber gerechteften Wergeltung auf gur Buffe, wenn wir nur bas gange leben

- Moses nennt es die Wiedervergeltung (2 Mose XXI. 24. vergl. Kante Rechtslebre S 197.); ein Gesetz, welches auch in der moralischen. Welt eben so unverkenndar vorhanden ich als das der Gegenwirkung in der physischen. Wan s. über die Rechtsbegierde (m. Pred. zur Restdeberung eines moral Christens wums. III, 405.) und über das heilige Gesen der Vergeltung, welches uns ums. schwebt (Religionsvorträge im Geiste Jest. Gettingen 1804. I, 23.).
- a) Bergl. m. Abhandlung über die gottlichen Strafen im neuen theologischen Journale. Th. IV. S. 470 ff. Velthusen commentatt.

theolog. All, 185. 216 f. Eberhards Apos logie des Gofrates. H. 258.ff.

- 2) Rants Religion innerhalb ber Grenzen ber bloffen Berunnft G. 91 f. m. Predigten aur Befbederung eines moralifchen Christenthums. 1, 215 ff. von der Reue.
- A) Lactanz de ira divina c. z. m. religible Poral 6. 209.

#### 6. 45.

Seligkeit und Majeftat Gottes.

Aus Diefen herrlichen Gigenschaften bes Urwefens fließt von felbft die Seligteit und Majeftat, bie man fich bei Gott in Dem bochiten Grabe verbunden benten muß. Bir nennen ihn nemlich felig, weil er bas reinfte Bewußtseyn seiner Volltommenheiten in fich felbst genießt; ein murbevoller Begriff, burch ben fich unfere beiligen Bucher weit über bie beidnischen Phantafieen von ber Seligfeit bes himmels erheben (Pfalm XVI, II. I Eim. I, II. VI, 15.). Majeftat und Berrlichteit aber fchreiben wir Gott in fo ferne ju, als er wegen des bochften Innbegriffes aller Vollkommenheiten der tiefsten Verehrung seiner Geschöpfe wurdig ift, eine Eigenschaft, welche unsere beiligen Bucher burch bas Bild einer Strablentrone verfinnlichen, mit ber fie Bott umgeben (2 Mos. XIX, 16 ff. XXXIII, 17-23. 5 Mof. VII, 21. Jef. VI, 3. Up. 711, 2. 2 Ror. III, 18. 12im. VL 16.) 1). 94 Th. I. Abicon. I. B. d. Ratur u. b. Dafeyn 1

In ber That ift es auch fehr schwer, bei ben Entwickelung und Darstellung bieser wesend lichen Merkmale bes gottlichen Wesens sid aller Bilder und sinnlichen Darstellungen zu entschlagen; auch konnte man biese Freiheit ber menschlichen Schwachheit gerne gestatten, wenn man nur das Bild immer von bet Sache unterscheiben, und auf jenes nicht Lehrsche grunden wellte, die dann nothwendig zu Irrthumern, Secten und Spaletungen subren 2).

- שו אות ה. Aber biefen Rimbus ber Gouldnach ben Borfiellungen ber atten Belt במר sorf (lex. chald. v. שלינה ), , Vitrings (observatt. facr. 1, 161 ff.) und heynt (jum Birgil Aen. I. excurs. XIII.).
- s) Beinahe scheint es, die Therlogie des Menfchengeschlechtes habe mit dem verischismus angesangen, sei dann zum Anthropomosis phismus, von diesem zum Pantheismus sortgeschritten, und werde in ihrer bochfien Bollommenbeit sich in einen reinen Spirig tualiemus aufibsen. Aber wie weit sind wit noch von diesem Ziele entfernt? Die Gotstedentuis der meisten Menschen ist nur Symboliomus.

#### 3meiter Abschnitt.

#### Bon

#### der Dreieinigfeit Gottes

#### 6. 46.

#### Einleitung.

Da bas Christenthum ben jubischen Mos wetheismus mit fo fraftigen Beweisen unterfust (6. 37.), fo fann es bem erften Un-Mide nach auffallend Scheinen, bag bie Borte Personen und Dreieinigkeit, die in der beiligen Schrift gar nicht vorkommen, in ben firchlichen Syftemen eine fo wichtige und auffallenbe Bebeutung erhalten baben. Es laft fich ingwischen barauf mobl erwiebern, baß man, bei bem Sange ber Einbildungsfraft we Perfonification ber gottlichen Gigenschaften muter vielen Wolfern ben Glauben an eine Prinitat findet i); bag ber im A. E. und in ben Apofrophen porfommende Unterschieb Gottes, seines Wortes (ber Beisheit) und Beiftes ichon ben Rabbaliften Beranlaffung gab, fich eine Dreiheit ber Saupteigenschaften Bottes in einem Wefen tu benten, Die nur in ben chriftlichen Religionsschriften weiter ausgebildet worden ift 2); baß sowohl bie regellofen Phantafieen ber Alles mit Meonen

belebenben Gnoftifer, als bas Bedurfnig eine Bottmenschen für den öffentlichen Cultus bie Rirchenoberen ju einer genaueren Beitimmum Diefer lebre aufgeforbert haben; und bag biefe! einmal festgesette Lebrart durch ibr Alterthum. burch feierliche Symbole, burch bie Bertete. rung und felbft Binrichtung ber Unbersbentenben, natürlich immer fester gegrundet werben und ein ehrfurchtgebietendes Ansehen gewinnen mußte. Ingwischen haben fich freimutbige und über ben Beift ber Beit (Matth. XVI. 3.) unterrichtete lehrer bennoch nicht abschrecken laffen. Die Stimmen Jefu und feiner Apoftel über Diefen wichtigen Gegenftand felbft ju vernet men und fie auf bie ebieren Beiftesbeburfriffe Der Zeitgenoffen anzumenben.

- 1) 3. B. bei den Griechen, Parfen, Stadus, Alegoptiern, Gothen und Juden. S. Pfans ner systema theologiae gentilis. c. U. S. 2 sf. Morrimers Missionesocietät in England. B. 11. S. 478. Barby 1800. Rants Religion innerbald der Grenzen der bloßen Bernunst. S. 212 f.
- 3) Man s. Vitringa in den observatt face, l.
  145 ff. und besonders Sichhern in der Bibliothet der biblischen Literatur. Th. III.
  6. 195 ff.

#### **9.** 47.

1) Bibellehre von Gott dem Vater.

Die lehre von Gott, dem Vater aller Wefen, die schon von so vielen Weifen

inferes Gefthiechtes befannt und gepriefen beibeit ift, with auch in unferen beiligen Buchern, obichon in verschiedener Rucksicht, gelehrt. Gott heißt nemlich:

- 1. Vater der israelitischen Könige (Psalm LXXXII, 6.), namentlich Davids (Psalm II, 7. LXXXIX, 27.) und Salomons (2 Sam. VII, 14.), welche in der Folge das Ideal des Messias für die späteren Propheten wurden:
- Dater des ifraelitischen Volkerigemof. XXXII, 6. Jef. LXIII, 16. Jerem. Ligung. Malach. 1761 Joh. VIII, 41.):
- 3. Dater des ganzen Menschengeschlechees. (Matth. VI. g. XXIII. g. 306. IV. 213: 22. Ephes. III. 15. 1 306. HI. E. (1.):
- 4. Vater unseres Erlosers, Jesu, bes Episte (Lut. 11, 49. Joh. V, 17. Rom. XV, 6. 1 Ror. I, 3. Ephes. III, 14.) 2), ben er gezeugt 3) und zur Beglückung ber Menschen in die Welt gesandt hat:
  - 1) Man vergi. Cicero de nat. Deor. II, 66.
  - 2) Bergl. Joh. XX, 17. 2 Ror. I. 2. Phil. I. 2. Sol. I, 2. nm bie Frage zu beantworten, ob und in wie ferne Gott in einem ganz eigensthumlichen Sinne ber Bater unseres herrn Jesu Christi genannt werbe?

2) D. h. gesandt und verpedner (Joh VIII. 42. X. 36. XVII. 8.), oder aus ihm selbst geschaffen (Spruchw. VIII. 25 f. Siech XXIV, 4. 12.). Bergl. m. bibl. Theologic. Th. I. S. 178 ff.

#### §. 48.

Birchenlehre und Britik berfelben.

Diesem allgemeinen Begriffe bes Vaters hat man inzwijchen in ber Rirche balb infoferne eine besondere Beugung gegeben, ale man benfelben nicht sowohl im wesentlichen, attereconlichen Ginne auffaffen ju; muffen glaphre.(1: So bildete sich der lehrsaf i) Gott, Der Bater, fei Die erfte Person Des gortlichen Wefens, Die fich von ben beiben abrigen burch bie Unigezengeheit (Agennefie), durch die ewige Zeugung des Sobines und Sauchung Des Beiftes umerscheide 2). Ben der zuversichelichen und eifrigen Bertheibigung Diefer Cage find in amischen boch die Fragen unbegnewortet) geob ber Ausbruck, Bott Vatet, in unferen beiligen Buchern auch wiellich bent personlichen Sinne nach vorkenung und aus welchen Schriftstellen man bie emige Zeugung bes Sohnes 3) und Aushquchung bes Beiftes, nicht fowohl burch mittelbare Rolgerungen, fondern beutlich und unummunden ableiten und beweisen fonne?

1) Man vergl. ale Quellen: bas apoftolifche und Wicanische Glaubenespmbol, gleich im

Anfange: ben Johann von Damastus in ber expolitio fid. orthod. B. I. A. q. bie Augeburg. Confession Are 1. Calous syftema toth. IPI. 6. 198 st.

- Die alteren Dogmatiker (s. Calor a. a. D.)
  verbanden mit diesen Lehrlätzen noch folgende
  Probleme: 4) ob man auch den Sohn
  und den heil. Geist den Vater der Ges
  schöpfe nennen durfe; b) ob Gott
  eigentlich, oder uneigentlich det Vatet
  Jesu Christix c) ob die Agennesse ein
  wesentliches, oder personsiches Merkmal
  des Vaters seit d) ob durch sie der
  Vater etwas an Murde vor dem Sohne
  und Geiste voraus habe?
  - 3) Namentlich gegen ben Aertus, beffen scharfe finniges und burchaus lefensmerthes auvzaguarior und Epiphanius aufbewahrt hat in ber haeref. 50 ober 76. S. 10.

#### 49.

2) Von dem Sahne Gottes überhaupet Bibellehre.

Wenn unsere heiligen Bucher von einem Gobne, ober einer Cochter Gottes 1) frechen, so verbinden sie, namentlich mit bem ersten Worte, ganz verschiedene Bestiffe. Sie sprechen nemlich von einem Gobne Gottes

1. im physischen Sinne, um den Ursprung bes Menschen nach leib und Seele aus bem allmächtigen Willen Gottes baburch angubeuten (1 Mos. V, 1. Luk. III, 38. Ap. XVII, 28.):

Øз

- \*\* im politischen Sinne, indem sie Obrige feiten und Könige, als Stellvertreter Gotetes und Theilhaber an seinem Throne seine Sohne nennen (2 Mos. XXI, 6. XXII, 8.9. Plaim II, 7. LXXXII, 6. LXXXIX, 28. CX, 1 st. 2 Sam. VII, 14. vergl. Matth. XXI, 9 XXII, 45.):
- 3. im moralischen Sinne, um die sittliche Aehnlichkeit tugendhafter und frommer Menschen mit Gott, der Quelle der Lugend, zu bezeichnen (1 Mos. VI, 2. 2 Mos. 1 IV. 22. 5 Mos. XIV, 1 ff. Matth. V, 45. Joh. I, 12. 1 Joh. IV, 1 f.):
- 4. im idealischen Sinne. So heißen übermenschliche Wesen (4. V. Engel Diob I, 6. II, 1. die Weishei: Gottes, in der Folge die höhere Messiasnatur Sprüchw. VIII, 22 f. Weish. Salom. IX, 1-4. Jes. Sir. XXIV, 3-9. Joh. I, 18. Rol. I, 15.) 23 Sohne Gottes, und diesem Begriffe nähert sich auch die philosophische Idee eines göttlichen Sohnes 3).

Man wird also immer wohl unterscheiden muß seit, welcher von diesen Begriffen im N. Lauf Jesum übertragen werde?

1) Schon Jesaias spricht von Tochtern Gottes (XLIII, 6): in den Apolrophen und bei Philo heißt die Weicheit Gottes Cochtes, oder auch Gottes Gattin, mit der er fich verbunden und feinen geliebten Sohn,

die Welt, gezeugt habe (de temulent.). Emf bas Menschliche hieser Namen bat Kant sein nachtrudlich ausmerksam gemacht (Streit ber Facultäten S. 51.): es war aber bereits zur Zeit ber Arianischen Streitigkeiten weite läufig zur Sprache gekommen. Nergl. m. Geschichte der Somiletik. Götting, 1804, Th. I. S. 357 ff.

- 2) Bergl. m. bibl. Theologie, Th. I. S. 180ff.
- 3) Wie ihn 3. B. Justin d. M., Spinoza, Rant, Serder u. a. aufgefaßt haben. Siehe die bibl. Theol. g. a. D.

#### 6. 50.

Bibellehre von Jeiu, dem Sohne Gottes.

Jesus selbst nannte sich in seinen ersten tehrjahren nur den Sohn des Menschen (Match. XVI, 13 s. Joh. I, 52.), und beziente sich wahrscheinlich dieses vieldeutigen Ausdruckes (Joh. XII, 34.) vorsässich, um seine Beitgenossen von allen außeren Hofznungen abzulenken 1); er nimmt den Titel eines Sohnes Davids mit Kalte auf, inzbem er sede politische Messashoheit von sich ablehnt (Joh. VI, 15. Match. XXII. 42.); in der Folge aber trägt er auch die Würde eines göttlichen Sohnes auf sich über (Match. XVI, 16. Joh. X, 36.), und mit ihr alle Messasprädicate eines Kommens vom himmel (Joh. VI, 62. VIII, 42. XVII, 8.), eines vorweltlichen Dasenns (Joh. VIII, 58. XVII, 5.), einer göttlichen Gewalt (Joh. VIII, 58.

Matth. XXV, 31 f. XXVIII, 18-20.), wobei es feboch nicht gang beutlich ausgemittelt werben tann, ob biefes im vollen und eigentlichen, ober im allegorischen und moralischen Sinne (Joh. X., 30. 35. Matt. XXVI, 63. Joh. I, 52.) geschehen ift 2). Gine geraume Beit nach ber Entfernung Jesu von ber Erbe gab Johannes ber berrichenben Chriftologie noch einen boberen Schwung, indem er Ben Logos, bas beißt bas Wort (Pf. XXXIII, 6.), ober bie Weisheit Bottes, Die man fcon früher als Schöpferin ber Welt, und mit ben Propheten der Borgeit innigst verbunden bachte (Beish. Salom. VII, 27.), als bie Geele Jefu und vermenschlicht in feiner Perfon betrachtet (Joh. I, 14 ff.) 3). Wieber einen anderen Weg betreten Daulus und Ber unbefannte Berfaffer bes Briefes an bie Bebrder, indem fie die Beisheit Bottes (Rol. II, 3. 9.), ober bie bobere Dieffiannatur Jeftt gwar als felbft por aller Rreatur gefchaffen, aber boch ale Schopferin ber Welt (Rol. I, rb. Sebr. I, 2ff.), bann als fich jur außeren Geftalt eines Dieners in Jefu berablaffent (Phil. 11, 7. Bebr. II, 14.), endlich als zurud in ben himmel febrend, und von Gott mit ber bochften Burbe par allen Beiftern gefront barftellen ; (Phil. II, g. Rol. I, 16 f. Ephef. I, 20 - 234 Bebr. I, 2. 4.) 4). Diefe mannichfaltigen, Meußerungen baben mit Brund zu ber Krage Beranfaffing gegeben, ob nicht icon unfere

heiligen Bucher felbst gang verschiebene Unfichten ber hoberen, übermenschlichen und gottlichen Burbe Jesu enthalten 5)?

- 1) Man vergl. Dan. VII, 13. Ezech. I, 2. und namentlich bas aramaiiche wanz, welches im Buche Sohar so oft vorkowmt. Immer scheint die Bedeutung des Wortes complicirt zu senn, und mit dem politischen Wessias namen, Gottes und Davids Sohn im Wiverspruche zu stehen. S. m. hiblische Theologie 1, 193 f.
- 3) Benigstens nennen Petrus und Paulus Jesum in ihren ersten Bortragen noch einen Mensichen (Ap 11, 22, XVII, 31.). Erft bann, wenn man sich über die allegorische Lebrart Jesu verftandiget bat, wird man diese wichstige Frage gang ins Reine bringen tonnen.
- 3) Bibl. Theologie S. 208 ff. und die Abstanblung de prologi lohannei fontibus et sensu in m. nouis opusc, theolog. Gots tingen 1803.
- 4) Bibl. Theologie I, 218 ff.
- 3) Die wenigstens durch die verschiedenen Theosrieen der Apostel veranlaßten kirchlichen Lehrsmeinungen lassen sich auf solgende Genaslogie zurück führen: I) Gnosticismus, oder Emanatismus: 2) Unbestimmt: ellektische Theorie [Justins des M., des Prapeae, Origenee]: 3) Sabellianismus: 4) Ariasnismus: 5) Athanasianismus: 4) Ariasnismus. Wan s. Walchs Geschichte der Ketzereien I, 317 ff Schlegels Lehre von der keil. Oreieinisseit. Ab. II. Erste Abt.

& 219 f. Marxini & Bersuch einer pragmas tischen Geschichte ves Dogma von der Gotts beit Christi. Th. I. Rostod u. Leipz. 1800.

#### S. 51.

#### Birchenlehre und Britik derfelben.

In unserer Rirche verstand man unter bem Sohne Gottes, Jesu dem Christ, das selbstständige Bild Gottes (Bebr. I, 3.), welches der ewige Vater zeugte, indem er, sich anschauend, dem Gedanten seiner selbst sein gottliches Wesen mittheilte 1). Der Sohn Gottes ist daher Die zweite Person in der Dreieinigkeit, die, zwar selbst ewig, doch von Ewig-keit vom Vater, nicht geschaffen und nicht gemacht, sondern gezeugt und mit dem Dater von gleichem Wesen ift: die mit dem Vater in dem beiligen Beifte die Welt geschaffen hat; und sich von jenem durch die erhaltene Mittheilung des göttlichen Wesens, von diesem durch die thatige Sauchung, von beiden durch die Menschwerdung in der Sulle ber Zeit unterscheidet 2). Combichtig biefe lehre als eine Hauptstuße bes Rirchenfpftems ift, fo glaubten fich both mehrere bei biefen Bestimmungen noch nicht berubigen. fondern fragen zu muffen: ob bie Personifica. tion bes Wortes Gottes, ober feiner Beisselt; eigentlich, ober bichterisch und immigentich ist nehmen sei; bo Johannes von einer nur wiederholten Particularmenschwerdung der Beisheit nach emanatistischen Ideen (Beish. Salom. VII, 29.), oder von einer ausschließenden Verbindung derselben mit Iesu spreche; od es überall möglich, ja nur denkbar sei, daß die Endlichkeit eines schwachen: Menschen sich mit der unendlichen Falle der Gottheit jemals wesentlich vereinigen kanne 3); und od es überall begreislich bleibe, daß ein geschaffener Geist im eigentlichsten Sinne des Wortes zur Würde und Majestät: Gottes erseben worden sei 4)?

- 1) So fcon Melanchthon in den locis theologicis de filio. Leipziger Aueg, v. 1572. S. 315. vergl. mit einem abnitchen Lessingischen Philosopheme in s. rheologischen Lachlasse. Berlin 1784.
  - 2) Quellen find: das Athanasianische Soms bol: Sokrates in der Kirchengeschichte B.I. R. 8. Johann von Damaskus expositio orthod. sid. B. 1. R. 9. Die Augeburg. Confession, su Ansang: die Apologie ders selben im Prolog: Calov a. a. Q.
- . 4) : Banto Rritif der reinen Bernunft G. 598.
- Semlere lette Neußerung über christliche imph watürliche Religion. S. 203 ff. Jerus falems Nachlaß. Th. I. S. 233. Der kleinem Nuchlaß. Th. I. S. 233. Der kleinem Nuchlaß. Löfflers Zugabe zu Sonverain Plast topiomus der Kirchenvärer. 2te Adsgabe.

  S. 382 ff. Kritikund Erklärung des zweizen

Artifeld wam eiriftlichen Glauben , obe Lebes pom Cobne Fortes aus Zeithege (Berbf) 1802.

ğ. 52.

3) Vom heiligen Beifte: Bibellebre,

Bie die beiligen Schriftsteller in Menkhen Beiff und Rorper unterscheiben ift es wahrscheinlich, baß fie einen abnli Unterfebieb auch auf bas bochfte Wefen u getragen baben (1 Kor. II, 10 ff.), obgi Jefus felbft mit reineren Begriffen pora gangen War (Tob. IV, 23.). Der gotti Beift wird nemlich in bem A. E. als hauchendes und luftartiges Wefen gef bert, welches ben Menfchen Leben und Atl gipt (1 Maf. 1, 2, 11, 7. Pfalm CIV. Diob XXXIII, 4. 1 Gam. XVI, 14-16 bann als bewegende Ursache überhai welche Die Rrafte Des menschlichen Beiftes Gemuthes rubrt, ftartt und bebt (2.9) XXXI. 1-5. 1 Moj. XLI, 38 ff. 16 X, 10 fi) aund baber in die Geelen ber M fchen eindeiligt und in ihnen Wohnung nim (Pfalm LI, 11 - 16, CXLIII, 10.) 1). Propheten nennen ibn baber ben Beift Beiligteit (ben verebrungsmerthen), meld in ber Folge bie Belleniften in ben beilia Beift verwandeln [ Pfalm LI, 13. LXIII, 10. mit Weish Salom. IX, 17. Belde ber Sufe V. 450 in 3m R. En w

felbe heilige Geist nicht nur für görtlich lart (Joh. III, 5. XV, 26. 1 Kor. II, 11.

16. Up, V, 4.) und personificirt (Matth. KVIII, 19. Joh. XIV, 16. XV, 26. 2 Kor. II, 13.); sondern er bringt auch bewunnswerthe Wirfungen, sowohl physische 18. I, 38.), als intellectuelle (Joh. XV, 26. VI, 13 f. Up. II, 1 f. X, 44 f. 1 Kor. XII—IV.) und moralische (Rom. VIII, 14—16. Kor. III, 16. VI, 19.) in den Herzen der risten hervor; so daß beinahe die ganze emeinschaft des Menschengeschlechtes mit m Himmel auf den heiligen Geist zurückssührt wird 3).

- 1) Rach ben Borstellungen ber Juben, so wie fie besonders im Buche Sobar ausgebrückt sind, steht ber Geist bes Menken mit dem Geiste Gottes in beständiger Wechselmirfung i baber auch Paulis sagt (Abm. VIII, 25.), daß uns der Geist bei Gett vertrete, wenn wir nicht sprachen touven. S. m. Abhando, lung hierüber in den nouis opusculig theory, logicis. Göttingen 1894. G 62 ff.
- faffer der Sielle bat der freimuthige Bergfaffer der biblischen Cheologie des I. C. (Ab. II. G. 268. Leipz. 1801.) geschloffen, daß der Logos und der beilige Gelft eins seiz was vor ihm schon Justin der M. und selbst Irenaus (adv. haerel. I. 19.) und Johann von Damustus (III. 2.) angedeutet batten, In der That läft sich auch an der ursprüngslichen Berwandtschaft der Begriffe nicht zweis feln, wenn man gleich in der Folge anges

- fangen haben mag, beide als verschieden ; benten. S. Joh. VII, 39. und m. biblisch "Theologie. Ib. I. S. 245 s.
- 3) Aus der Dogmengeschichte muffen bier di wichtigsten Schrcfale dieser Lebre bis zu bestimmten Bildung des kirchlichen Dogmeingeschaltet werden, wogn man ule Quellei benutzen kann: Cheodorets AG. V, a Athanasius im Briefe an den Serapion Adln. Ausg. s. Werte. Ib. I. S. 123 f. Walch hifforie der Ketereien. Ib. II. C. 70ff Daumgartens Polemik. 1, 375 f. und vor Allen Tiegters theologische Abhand lungen. Gbttingen 1791. Ih. I. S. 70ff.

#### S. 53.

#### Birchenlehre und Britik derfelben.

Diese weitumfassende und im Ganzei noch unbestimmte tehre der Schrift von den beiligen Geiste ist aber allmählich auf folgend Sate zurückgeführt worden: der heilige Geist seine Braft oder Ligenschaf Gottes, sondern selbstständig eine Hppostase), oder die dritte Person der Drei einigkeit, welche von Vater und Sohr ausgehe 1), und sich von beiden, inner lich durch die unaussprechliche Zauchung äußerlich durch die Sendung in die Serzen der Menschen, unterscheide 2). Man hat aber schon östers bemerkt, das bei diesen Bestimmungen nicht Alles gleich tag und beutlich sei; den wenn man gleich klass und beutlich sei; den wenn man gleich

bie Pheilnahme bes heiligen ober Religionss gelftes an bem görrlichen Wefen: nicht in Zweifel ziehen kann nicht in Zweifel ziehen kann nicht in Zweifel ziehen kann buch ihrtelt, ufür seine Ausganchung und für seine Ausgehen vom Sohne, ba unfere heiligen Bicher felbst ben Geistel der Seiligen Weisbeit und Allmacht nicht überalt zeicht und Allmacht nicht überalt zeicht und allmacht nicht überalt zeicht und

1) Wein Vater nach Joh. XV; 28. I Kor. II, 17.
Pfelm XXXIII. 8. Many. K, 20. Bom
Sohne nach Joh. XVI, 7. 14 f. XX, 22.
Rom, VIII, 9.

2) Merni, des Athanasius Dialog cum, Macedoniano (Koln. Aueg. I, 261ff.): Johann von Pamaetus. B. I. R. 10. Das athanas figuische Glaubenespundel: die Angeburgifche Confession. Art. 1.: Calow a. a. D.

3) 306, IV, 23 f. 10 0 10 10 10 10

4) S. Jef. XI, 2. Weish: Salom. IX, 7. Luf.
I, 38. Joh. VII, 39. Mom. 1, 4. Auch ift hier die Interpolation des Athanasianischen (Koln. Ausg. I, 32.) und Constantinopolitatuischen Sumbols nicht zu überseben. Bergl. Aberdieß Schmid, die christliche Religion als Wissenschaft. Jena 1797. S. 317 st.
Löffler a. a. D. S. 426 f. Jerusalems nachgelassen Schriften. Braunschweig 1792.
S. 232 ff.

S. 54.

Birchenlehre von der Dreieinigkeit. Beit inzwischen schon Jesus und seine Schuler mit dem Vater, Sohn und Geiste

verschiebene : Begriffe verbinden ... (. Date KXVIII, 19f. 2 Rer. XIII. 18.), welche bu Riethenveter in ben Damen einer Trias obe Erinieat gufammenfaffen 1); fo vereinigte man fich; allenablich in ber Rirche über ben Unten fchied bes gottlichen Wofens und feiner Gube lenisen 2) in folgenber Dauptformel: Das Weier. Gottes, sei zwar eines und un theilbar, boch fanden fich in bemfelben, drei politommene Sypostasen oder Perfonen in pon gleichem Wesen und von gleicher Ewigkeit, Vater, Sohn und beiliger Geist 3). Dabei haben bie alteren Rirchenvater felbft gu ertennen gegebett, bag man auf tiefe Beife ben Monothetsmus ber Jugen und ben Polytheismus ber Beiben gludlich verbunden babe 4); bie Reformatoren hingegen tehrten fich hieran teinesweges, ibnbern geflarten bas meibeurige Bort Derfon burch eine eigene Bubftang, welche Derffand und Unmittbeilbatfeit be-fice 5). Inzwischen hat man boch biefen harten und beinabe unvermeiblich jur Dreiatterei führenden Begriff b) fcon feit Bud-De's 7) Beiten gu milbern nefucht, obicon mit zweideutigem Erfolge, weil man einige biefer lebrer bes Sabellianismus 8), anbere, wie Clarte \*) und Purgold 10), bes Arianismus und Origenismus verbachtig bielt. Bei fo verschiedenen Anfichten man es begreiflich, bag ein Theil ber Theologen fich an ble

errscheinde Rüchenlehre mit Eifer Anschloß, ind sie durch die mannichfaltigsten Bilder zu thutern suchte II, mahrend sie andere weder stüllsch, noch vernunstinigsig fanden II); und nach andere aus liebe zur Eintracht die speculative Seite des Dogma auf uch beruhen liften und baffir die ptaktische allein stur miche in miche sind fruchthar zuf Erbanung bielten II).

And dem Theophilus von Antiochien hat fich fiber die Trinitas fcon Terruffan febr nachbritatich gräußert (adnorf! Praxeatific. 2.);
wer noch tuetzischer über das Abbie Dreis
weinigkeit amfer Luthet (Ab. Ali G. 1549.

2) Auch hierüber muß man eine Dauptstelle bei Theodoret bergleichen (AG B. V. K. 8.).
21 uguftin felbit gestand freimuthig, man habe diefen Unterschied Personen gestannt, nicht um etwas Bestimmtes zu fagen, sondern nur um nicht zu schweigen: de trinit. lib. V. v. 9.1

3) Man f. den Dialog des Athanafius de fancta trinitate (Koln. Ausgabe f. Berte Ab. II. S. 158 ff.): Johann von Damastus. B. I. R. 8. Augsburg. Confess. Mrt. I. Mes lanchthon loci rheolog. von ben brei Pers fonen in der Gottheit S. 313. Calon a. a. D.

4) Bengstens sagt Johann von Damastus gang bestimmt: wir haben von der judis schen und heidnischen Satesis den Vorstheil gehabt, daß uns jene die Einheit der görrichen Natur, diese die Mehrheit der Personen gelehrt hat.

3) Augeb, Conf. a. a. D. Melandython ebend.

6) Eine eigene Substang : melde Berfland und Pillen bat, besteht far sich, und macht als auch nothwendig ein eigenes Wesen aus, Bergl. Johann von Damastus B. L. R. g.

7) Bergl. f. institutt, theolog dogmat. Leips.

8) Man frein langes Perzeichnis berfelben bei Schlegel in ber erneuerten Erwägung ber Lehre von bei helligen Dreieinigkeit. Mich 1792. Ab. II. 2000 Abfin. S. 107 ff. Dos derleins christicher, Beltzionsunterricht, forts 2016, p. Junge. Ab VI. B. 203 ff. 3 Schon Akmard lehrte: Gott set eine zeugende Allmacht, eine gezeugte Weisheit und eine ausgehende Gües: introduct. ad theologism lib. II. c. 18

d) C. Die Schriftlebre won ber Drefeinigteil von Gamuel Clarta, mit einer Porrebe von Gemler. Frankfurt w. Leipzig 1774.

10) Refulsat meines mehr als funfzigjahrigen Rachbeutens über die Religion Jesu. Zweite Auflage. Leipzig 1788.

11) Silberichiags Lehre ber beil. Schrift von ber beil. Dreieinigfeit. Berlin 1783. Siebe

132) Semler institutio ad doctrinam christianam liberaliter discendam. Halle 1774. S 313. Niemeyer populare und prattifche Theologie. 4te Ausg. Halle 1799. S. 310 ff.

13) Morte in ber epitome theolog. chriftianae.
ed. 3. Leipz. 1795. S. 69. Ganz ohne Wahre beit ift freilich teine Lebre, welche jemals von ber menschlichen Bernunft vertheidigt worden ift; aber mit ihr verschwindet auch die prattissche Seite eines Saues, wenn fie sich nicht auf bloße Bilder und Gefühle grunden soll.

S. 55. Zortfenung.

Bei dieser großen Abweichung der Kirchenlehre von den Privatmeinungen und Ansichten
der Gelehrten kann es allerdings bedeuklich
sen, seine eigene Ueberzeugung auszusprechen.
Um inzwischen die Bemühungen unserer kenntühreichsten und freimuthigisten Theologen 1)
nicht verloren gehen zu lassen, darf man wohl
bekennen, daß die Linheit des göttlichen
Wesens nach der Schrift (1 Mos. VI, 4.
Ioh. XVII, 3.) mit der Wissenschaft, die
von der Kirche aber seitgesetze Dreiheit der
Personen mit den Bedürfnissen sinnlicher
Inenschen in Verbindung zu stehen scheint.
So unterscheiden wir, um der Schwachheit
unseres Verstandes zu hülfe zu kommen, in
dem höchsten Wesen, ehrsuchtsvoll

perft Gott ben Ethabenen und Sochsten, ben Urheber und Erhalter aller Dinge, unferen und ben Vater unseres herrn Jesu

Christi (Joh. XX, 17. Phil. 1, 2.):

dann ben logos (das Wort, die Weisheit Gottes), Gottes ewigen Sohn, den Schöpfer, Gesetzgeber und Regenten der Welt, der uns in Jesus, dem Christ, als Mensch versunlicht (Joh. I, 14.) 2), der Befreier unseres Geschlechtes von der Herrsschaft der Sunde, unser Führer zur Tugend, zum Heile und zur Unsterdichkeit ist (AG. 111, 15. 2 Lim. I, 10.):

114 Th. I. Abichn. II. B. b. Dreieinigfeit Gottes.

endlich ben heiligen, poer Religionsgeift, ben Beforberer ber Bahrheit, Beisheit und Tugend in dem menschlichen Gentüthe, von dem jede Kraft zur Einsicht und zum Guten kommt:

unter der Bedingung, daß in dem Augensblicke, wo die Absonderung des Vaters, Sohnes und Geistes in unserer Erkenntniß zum Tritheismus verleiten sollte, sie nach Schrift und Vernunft sich sofort in die Einheit des göttlichen Wesens auslöse.

- 1) Man erinnere sich nut der Berbienste von Doderlein, Edermann, Sanlein, Senke, Suffnagel, Jerusalem, Junge, Koffler, Schlegel u. a., welche diese Lehre theils is eigenen Abbandlungen, theils in besonderen Predigten beifallemurdig behandelt haben.
- 2) Um rathfamften burfte es fenn, bei ber ande mischen Ginfalt und Ginfachheit biefer Stelle fteben zu bleiben. Wenn man bingegen ber fucht, die Bereinigung des Logos und Chriffi mit scholastischer Spitzfindigkeit zu behandeln, und den Menfchen Jefus nach Leib und Seele mit dem emigen Sohne Gottes zu einer Berfon zu verbinden; fo barf man wenigsteds die Aussprüche von Plato und Cicero nicht mehr gelten laffen : ein Mensch kann gott. lich, aber fein Bott feyn (im Cophisten, gte Mueg. f. Werke Ib II. G. 201.); und, die Unfrigen laugneren es geradezu, daß die, die einstens Menschen waren, sich zur vollen Würde der unsterblichen Göt= ter erheben könnten (de natura Deor. lib. II. c. 19.).

# 3 meiter Ebeil.

Bon ber

Schopfung und Regierung der Welt.

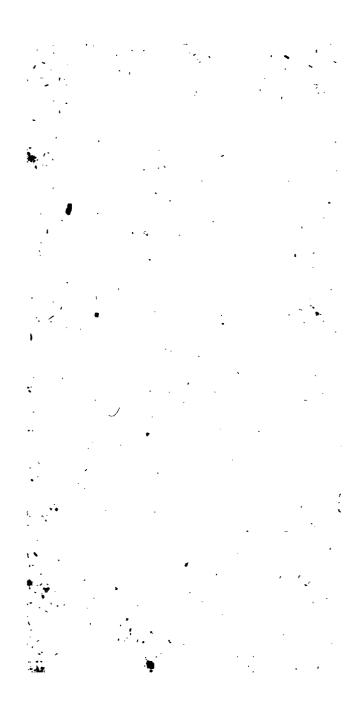

# Zweiter, Theil

Bon ber

Schöpfung und Regierung der Welt.

Erfter Mbfcnitt.

Bon ber Weltschöpfung.

S. 56.

Einleizung.

Wir benken uns Gote, ben Söchken und Erhabensten, als Schopfer ber Wekt, insbem wir uns vorstellen, baß er ben Besis des höchsten Gutes nicht in sich allein verschließen, sondern es auch außer seinem seligen Bewußtsenn wirklich machen wollte (§. 42.). Welt hingegen nennen wir den Impegriff alles Körperlichen und Gelstigen, was außer Gott vorhanden ist; das Ganze der Erscheinungen, welches auch Natur heißt, indem wir es von allgemeinen Gesesen absängig und nach seinen einzelnen Theilen weise unter sich verbunden denten I. Die Porstellung

der Natur aber ist kein Urbegriff, sondern ein abgeleiteter; darum behaupten wir auch, daß die Welt geschaffen sei, weil wir den vollen und erwigen Grund ihres Daseyns einzig und allein in dem freien Willen Gottes suchen 2). Wir unterstellien Ist bei der Entstehung des Schafen die Schöpfung der Welt und der Erde, die Schöpfung der Engel und Menschen.

1) Bergl. Bant Kritik ber remen Bernunft S. 446 f. Schulze Untersuchung ber Theorie bes Unerblickeil. Monigsberg 1788. Kant ollgemeine Naturgeschichte und Theorie des Simmiels. Königsberg 1735 wedl Frankfurt 1797. Bode Kenntnis bes gestirnten hime mels, 6te Auff. Berlin 1792. Jakobs alls gem. Religion S. 147-f. Lamberts kosmos loaische Briefe. Aggsburg 1761.

2) Die Dauet bei Natur in einer unendlichen din mille enthalte einen Widerwyght dein der beit auflicenur and der Emigleis in. Geffen der Zeit auflie nur eine Egenschaft der din bedien Volltominischeit. Min nills sich bediet northweitig eift aber den Ursprung der Beit und des Raumesvorientwen ein man i. Die Schopfung des Weltganzen bagreiflich

Sypothefen der Williwelfen über "die Schöpfung.

Dech wird es nothig fenn, zuvor auf bie Menuingen und Westnutgungen ber Philoso-

phen über bie Beltschöpfung einen Blick gu werfen. hier kommen wir zunachst auf ben Busammenfluß der Atomen, die nach Epis fur von jeber ben Beltraum burchiert, jugleich sich vermoge ihres Gewichtes abwarts sefente und endlich burch einen gluctlichen Bufall jur gegenwartigen Bestalt ber Welt und ihrer einzelnen Theile vereinigt haben folleh 1). Bald folgte der Emanatismus, ober Gnofticismus, Der in einer langen Reibe von Genien, oder Meonen ben Weltgeift aus bem Urmefen ausstromen, ihn bas Bange ichaffen, mit feinem Sauche beleben und durchbringen .. und burch ben Urftrahl wieber mit Bott verbunden fenn lagt 2). Bang weicht bievon ber von Spinoza wieber in Schus genommene Pantheismus ab, ber nur bas Dafenn einer einzigen Substang einraumt, und baber Belt und Befen Gottes in eines msammenfließen lagt 3). Die Freunde des Sylozoismus endlich nehmen eine Ewigkeit Dottes und ber Materie an, und glauben, daß biefe von Gott bloß belebt und gebilbet worden fei 4). In den neueren Zeiten endlich glaubte, man in ber Schopfungslehre einen Biberftreit ber Bernunft mit fich felbst ju entbeden, ben feine Speculation ju beben im Stande sei 5).

Bergl. ben Diogenes von Laerte B. X.
-- R. 44. Lucres de rerum natura B. I.
314 B. 500 f. Cicevo de finib. B. I. c. 6 f.

Lactans de ira dipina c. 9. Fenelow de l'existence de Dieu. Amsterd. 1726, B.L. S. 136 s. Meiners historia doctrinze de vero Deo S 522 ff.

- 2) S. ben Plato im Timdus: Virgilis Aen, VI, 725 f. und Seyne's XIII. exc. 3u'd. B. Irendus adv. bueref. B. I. R. if. Subtetheles de atheismo C. 255 ff. Ciedymains Geist der speculativen Philosophie B. H. S. 156 f. Buhle's Lehibuch der Geschichte der Philosophie B. IV. S. 156 f. Schelslings Weltstele. Hamburg 1798.
- 3) S § 36. Met. I Lacranz institutt. II, & Sp. noza in den opp. posthum. 1677. in 4. S. 12 st. Gerder's Gett S. 184 st. Senes lon a. a D. 3 231 st. Mendelssohns. Morgenstunden S. 211 st. Rants Kritik der reinen Bernunft S. 228. 454.
- 4) Ovid metamorph. lib. l. Anf. Sichre's Sittenlebre S. 151 ff. und zur Widerlegung Euseb przepar. euangel. lib. VII. c. 19 f. Abbadie verité de la religion chret. p. l. ch 6. S. 4. Budde rheses de atheisms. S. 236 f. Platners Apherismen. 2te Ausg. Leipzig 1793. Th. l. S. 1045.
- 5) Bants Rritif ber reinen Bernunft: erfte Unstummie S. 548f.

### \$. 58.

I. Bibel s und Kiechenlehre von der Weltschöpfung.

Bon gang anderen Grundfagen geben bingegen unfere beiligen Bucher aus, Die entweber nach bichterischen Ansichten bie

Shipfing ber Weit in feche Lagen Le Mof. 11231.), ober in einer unbestimmten Zeit bollenden laffen (x Mof. II. 4 f. Siob XXXVIII, 1 - 7. Pielin CIV. a - 6. Spruchw. VIII, 22.f.), ober fet bestimmt unb leigentlid duf Gott) ben Bochften Urheber ber Welt prüdführen (Pfalm XXXIII, 6-9. 31f. XL, 26. Jerem. X, 13. Mehem. IX, 6. 2 Maff. VII. 28. 2 Kor. IV. 6. Debr. XI, 3.). biefe Stellen gufarmen genommen ftußt fich die Rirchenlehre: die Weltschöpfung ist eine anfiere Sandlung Gottes poetmoge ber er als Vater (Jef. XLIV, 24) 21lles durch sein Wort (Hebr. I, 2. Kdl., 16), in dem beiligen Geiffe (Pfalm XXXIII, 6.) durch seine Allmacht aus Viches (Rom. Wirin, in der Jekt, und zwar in sechs Caben, jum Preife feiner Berrfichteit bervornebracht hat 1). Mit viesen Sagen jaben Die lehrer noch verschiebene Fragen über ben Urfprung ber Beit 2), über bie Urt und Beife einer Schöpfung aus Richts 3), über bie Beltseele 4) und bie fechs Perioden bes Universum (Sebr. IV, 9.) 5) verbunden und fie mit abwechselnbem Blude in ben Schulen ebgebandelt.

<sup>1)</sup> Melanchthon loc. theol. de ereations S. 334.

<sup>2)</sup> Mebrere Theologen ließen ben Anfang (1 Mof. 1, 1. Joh. 1, 1.); also die Beit ber Sebbpfung vorangeben, und die Belt selbft

die Ragen von der Zeit und Art der Weschieftung, als sich widersprechend und Erfentniß überschreiten ganz zu übergehen und uns bei der einfach Lehre des M. T. von Gott dem Schöpfund einzigen Urheber der Welt (ACKIV, 15 f. XVII, 24 f.) zu beruhigen 8).

- 1) Tieglers Kritik der Lehre von der Schöpfin in Senke's Magazin für Religioisephil fophie Th. II. S. 104 f.
- 2), Bants Rritif ber reinen Bernunft G. 346
- 3) Mergl. Plato's Timans S. 303. ber Areit Ausg. Philo de mundi opificio, in d'Pfeiffetischen Ausg. f. Werte Th. I. S. 10
  - "Da Gott, der vermöge seiner Emigseit fi ner Reranderung fabig ist, auch die Zeln geschaffen und geordnet bat, so seid vid ein; wie man sagen kann, er habe di Welt erst nach irgend einem Beitraum igeschaffen; denn obne Zweifel ist die Wal nicht in, sondern mit der Teit geschaffe worden." Augustin vom Staate Gotti B. XI. R. 6. Man vergl. die gange is teressante Stelle.
- 6) Man f. die Samptschrift: Eichborpe in geschichte, berausg. von Gabler, Th. I. I. mit einem tritischen Zusate. Nurnberg iber 1795. Ilgens Urkunden des Jerufalen schen Tempelarchieb. Th. I. Salle affi

Theologie des A. T. Leizig 1796. 3. 66 f. Port aber ben Schopfungehumund Gen, I. Berlin 1799. S. 114 f. m. bibl. Theologie Ab. 1. S. 263 f.

- 7) Buffon epoques de la nature: vor bem ersten Bande seiner histoire naturelle. Rants Naturgeschichte des Himmels. Frsut 1797. Dessen physische Geographie. Konigssberg 1802. Th. I S. 230 f. 292 f. Schrösters seleuotopographische Fragmente Th. II. S. 546. (über die Bewohner des Mondes), Lichtenbergs vermischte Schriften Th. VII. S. 69 f. Mellins encyslop. Wetterbuch der trit. Philos. Th. I. S. 237 sf. Reimarus über die Bildung des Erdballes. Hamburg 1802. Trismegistus Beweis, daß die Erde brei und mehrmal alter ist, als man gewöhnstich annimmt. Leipzig 1803.
- 3) Das Dogma von dem Sechstagewerte mar baber bei ben Juden selbst tein Glaubens= artitel, wie ichon aus Bodenschatz erbellet in der kirchl. Berfassung der Juden Ih. II. 6. 4.

### **§.** 60.

den Endzwede und der Bestimmung der Welt.

Es hat aber ber weise Urheber bes Weles bas Ganze mit so treflichen Anlagen und genschaften ausgerüstet, daß wir dem Saße, twirkliche Welt sei unter allen mogben die beste, mit voller Ueberzeugung steten muffen 1). Gott hat ihr nemlich den abenen Endzweck gegeben, das bochste ut stufenweise der größtmöglichsten

Babl von Geschöpfen mitzutheilen, daß namentlich die Menschen und übrigen geschaffenen Geister aus Schwachheit ihrer Natur tänlich einer größeren Aehnlichkeit mit G emporstreben, und selig durch eine harrliche Tugend sich zu einem ewig Gottesstaate vereinigen sollen 2. Di im Einzelnen bald weiter auszuführen Wahrheit erhellet theils fcon aus bem We Bottes, ber bas Befte nicht allein ten Kondern auch will und burch seine Allma vollenden fann; theils aus ben bestimm Beugniffen unferer Erfahrung, Die, fo ! fchrantt fie auch fenn mogen, boch über auf Die weisen Unftalten Gottes aufmertfe machen 3); theils aus ben Belehrungen t beiligen Schrift (1 Mof. I, 31. Salom. I, 14. 2 Ror. IV, 16 ff. 1 Zim. IV, Gir. XXXIX, 21.). Diefe Betrachtung reichen jugleich bin, bie, etwas unbestimmt Frage zu beantworten: ob man bie Beff berung ber gottlichen Ehre (Pjalm XIX, 1) CXXXVIII, 3.) als ben bochften Enbave ber Schöpfung betrachten tonne 4)?

1) Schon Plato lehrt, Gott habe die Man als ein Meisterwert geschaffen und Alle auf das Vollkommenfte unter fith bet bunden (im Limdus, Zweibr. Ausg fein Werte Ib IX: 6.404.); aber am fcan finalgien if ber Dpimism von Leibni

- perthridigt werden, in f. Theopiece. Ams ferbam 1734.
- 2) Borte Lactanzens de vita benta, c. 6., mo fich eine portrefliche Stelle über ben bochften Endzweck ber Welt findet.
- 2 Leibnin 4. 4. D. S. 348. Bonnet contemplation do la nature. Amsterdam 1769. 2 Bbe in 8. Reimarus Betrachtungen über die vornehmsten Bahrheiten der Religion, 6te Aufl. Hamburg 1791. 4te Abbanblungs Smellie Philosophie der Naturgeschichte, übersetz von Simmermann. Perlin 1792, Th. II. S. 288 f.
  - 4) Banto Ritit der pratt. Bernunft 6,235 ft Rritit der Urtheiletraft S. 83 f.

#### 6. 61.

- l. Bibel = und Birchenlehre von den Engeln, und Britit derfelben,
  - a) Von den guten Engeln: Begriff und Dasern derselben.

Nach der Entstehung des Ganzen wenden vir uns mit Recht zuerst zu den Geistern, welche die Schrift Engel nennt, das heißt Geister, welche niedriger, als Gott, und erhabener, als die Menschen sind, und welche die Schrift in gute und bose einsteilt. Unter den guten Engeln versteht sie Geister, zum Dienste Gottes, und bessenders zur Beschüßung und Beglückung der Menschan bestimmt (Matth. XVIII, 10. Hebr. I, 14.): oder heilige Wesen, die zwischen

Gott und der Menschheit' mitten inm stehen 1). Man beweißt ihr Daschn zu nachst aus den bestimmtesten Aussprückeseden Bibel (Hiod IV, 18. Ap. XXIII, 8. Matth. XXII, 30. Joh. I, 52.); dann aus den mannichsachen Verrichtungen der Engel auf Erden, deren sie aussührlich gedenkt (1 Mos. III, 24 XXVIII, 12. 2 Mos. III, 2. Dan. VI, 22 lut. I, 26. Ap. X. 3. XII, 7. Offenb. Joh XIX, 10.) 2); endlich noch aus dem Glauber an die Unsterdichfeit der Seele und das Fortschreiten der Vollenderen zu einer soheres Vollenmenheit 3).

- 1) Nach Senke in den lineamentis fidei chei ftianae §. 49.
- 2) Bergl. Rants Religion innerhalb der Gren gen ber bloßen Bernurft C. 190.
- 5) Die Lehre der Schrift von den Engels Bottes, in Reinhards Predigten im Jah 1797 gehalten. Gulgbach 1798. S. 347 ff.

# §. 62. ···

Schöpfung, Matur, Jahl und Rangordnung der Engel.

Ueber die Zeit und den Tag, an dem die Engel geschaffen worden find, streiten bis jest die Gotteslehrer: einige segen ihren Ursprung noch über die Entstehung der West hinaus, wie Origenes (nach hiob XXXVIII, 6 s.); andere lassen sie am ersten, zweiten, fünften I), ja selbst am achten Tage der mosaischen Welt

ichspfung ine Daseyn gerufen werben ?); -aber alle biefe Meinungen find nicht von ben no Bigen Grunden unterflußt, ba die unmittel bare. Schopfung eines Befens nicht mirbe At ben Beithebingungen unterworfen gebache werben barf (§. 56.). Eben fo menig fonnten Ro bie Beologen über bie Bestimmung ber Matur und bes Befens ber Engel vereinigen, be fie bie Schrift nicht allein als Beifter, fonbern auch in forperlichen Beftalt fchilbert Cef. VI, 1.f. Matth. XXVIII, 3. Mark. Telas, Up. I, 10.13 eine Ansicht, welcher morete alte Ruchenvater 3), und unter ben neueren lehrern Cudwarth?4.) beistimmen, jedech mit Widerspruch von Johann aus Daniastus 1), Buode und Mosheint 6). Denmech fcheint bie erfhere Meinung ben Borjug zu verdienen, fobalb fie nemlich von ben Atlen Baumen einer bichterischen Einbilbungstraft befreit ift, ba ber Begriff eines Michen Beiftes auf Schranten, mithin auf Bebingungen ber Beit und bes Raumes binbritet, bie bann von felbft zu einer Beftalt und einem Korper führen ?). Ordnung Ber nach ber Sthrift febr großen Jahl non-Engeln (5 Mof. XXXIII, 2. Dan. VII, 10. Matth. XXVI, 53. Offenb. V, 11.) Interfcheibet man Cherubs (i Mof. III, 24. 2 Mos. XXV, 17 f. Psalm XVIII, 11.), Se. rands (Jef. 11, 2, 6. Offenbar. XIV, 6.), und bie Claffen ber Erzengel Gi Theff. IV, 16.

Nom. VIII, 38. Ephef. I, 2x.) b. Die judbifchen tehrer glaubten in der Folge diese Geifter in gefin Ordnungen abtheilen: zu massen Phabeten in begnügte, sie auf biet, in neun Hierarchieen zurückzusühren 1-9).

- 1) Bodenschaf Inchliche Berfaffung ber Juben Ab. 111. G. 152.
- s) Ove in feinem commentarius de angelis. Unrecht 1739, in 4.
- 3) Namentlich Origenes, Basilius, Augus ftint man f. Kosters Bibliotiet berKirchens vier Lb X. S. 319, und Gruness infile, Cogmat, §. 97.
- 4) Im fystema intell. c.V. p.s. \$ 16.
- 3) G. expol. orthodoxae Adel B. II. R. S.
- 6) Bergl. Budde's inkitut. theolog, dogmet. 6, 395 f.
  - 7) Gort allein ift immateriell, lebrte fort Johann von Damablus a. a. D. vergl. Senke's Magazin III. 300f. VI. 130f. Anners Banes 4. 2Mellins encuellopats. Chier terbuch unter-bem Worte Geift.
  - 2) M. bibl. Theologie Th. I. G. 357 f.
- 9) Bodenschas a. a. D. Eisenmenger im entbeckten Judenthum Ih. II. G. 374f.
- 10) Johann von Damaeine a. a. D. zu Enbe. Ode G. 709 f.

### 6. 63.

Von dem Berufe und der Verehrung der Engel.

Die Berufsgeschafte ber Engel fucht man theils in ber Befolgung ber gottlichen Befehte überhaupt (Jef. VI, 2 f. Matth. XVIII. 10. Bebr. I, 14. luf. I, 26.) 1); theile in ber Bollgiehung verbienter Strafen an bofen und verworfenen Menschen (1 Mof. XIX, 25. 2 Mof. XII, 121/29. Jef. XXKVIL, 36.); theils in ber Befchubung und Bertheibigung einzelner Reiche und Provinzen (Dan. X, 13. 20. 21.); ferner in ber Bewachung ber Rirche und aller Frommen (Bachar. III, 7: 1 Rot. XI, 10. 1 Em. V, 21. Df. XXXIV, 84; endlich in ber Aufficht und Gorgfalt fit singelne Menfchen non ihrer Geburt an bis at threen Lobe (Biob XXXIII, 23 - 28: Plaine MCL, 24 f. Lob. III, 25. Matth. XVIII, rol Suft. XVI, 22.) 2)4 3m Befige Diefer großen und erhabenen Burde find fie nichtsbestomes miger Bott und Christo, ber gur Rechten Bottes erhobt ift, unterworfen (Ephei. I. 21. Rol. I, 16. Phil II, 9 f.); und barum werben Sie auch weber einer Anbetung und gottliched Werehrung (Rol. II, 18. Offenb. KIX, 101); noch felbst ber Anrufung und Wohl gur bei Rimmten Schubgeiftern murbig geachtet 4).

z) Sie leben im Simmel und haben num einen Beruf, Gott 3n preisen, thm 3w lobsingen und feine heiligen Befehle 3w erwarten. Johann von Damastus am

- 2) Budde in ber inftit. dogmat. 6. 406 f.
- Dicea: Die Smaltalbischen Artifel de inpocatione fanctorum S. 223 f. Ode S. 900 f.

§. 64.

Britische Ueberficht der ganzen Lehre.

3. Dei ber nothigen Aufmertfamfeit auf biefe funlichen Darftellungen muß es balb in bie Augen fallen, bag man bie Bibellebre von ben guten Engeln nicht nach ihrem vollen buchfablichen Sinne in bas bogmatische Lehrspftem aufnehmen durfe. Bur Die Wahrheit biefer Bemerkung sprechen schon bie unvertennbaren Wilber, die von morgenlanbifchen Gatrapen und Ronigsthronen auf bas bochfte Wefen ibergetragen find; noch mehr ber einfache Ura fprung ber lehre, ben aber Chalbaa ball mit weuen Begriffen und Ramen bereichert bat; eben fo febr bie unter ben Juben berrichende Sitte, Ereigniffe, Die oft febr naturlich maren, von einer befonderen Berbindung mit ben Engeln abzuleiten 1); felbst bie Burbe und Majeftat Gottes, ber jur Bollgiebung feiner Befehle, nicht wie Menfchen, erft gewiffer Mittelspersonen bedarf, ba ibm Die gange Matur mit allen ihren Rraften ju Bebote Reht; endlich der gefährliche und ber mabren Bottesverehming hinderliche Aber. glaube, ben man von bem, sonst wohlthatigen, Wahne, unter besonderen Schußgeistern zu stehen, kaum zu trennen vermag. Et ist daber wohl hinreichend, zu lehren, daß der Glaube an Engel und ihre Erscheinungen uns die Hulfe und ben Beistand der gottlichen Vorsehung, wie in einem Bilde, vor Augen stelle; daß aber eine wirkliche Verbindung mit den Engeln, welche, wie wir, auf gewisse Theile der Schöpfung eingeschränkt sind, erst nach dem Tode mit Grund erwartet werden durfe (Luk. XX, 36. Hebr. XII, 23.) 2).

- 2) Man vergleiche, um nur ein Beispiel zu geben, AG. XII, 23 ff. mit den jabischen Alsterthämern des Josephus B. XIX. K. 8. §. 2. und überhaupt Eichhorns tresliche Abshandlung über die Engelerscheinungen in der Apostelgeschichte, in s. Bibliothek der bibl. Literatur B. III. E. 381 ff.
- 2) Bergl. Semlers institutio ad doctrinam christianam liberaliter discendam S. 399.
  Morus epitome ed. 3. S. 87. Doders leins christl, Religionsunterricht von Junge Is. VII. S. 140 sf.

### 6. 65.

b) Bibels und Rirchenlehre von ben bofen Engeln. Begriff und Wirklichkeit bes Ceufels.

Den Begriff eines bosen Engels (2 Petr. II, 4.). bezeichnen bie feiligen Bücher also; baß sie ihn als sinma Rechibrentund Gezuer

÷

ber Menschen (1 Mof. III, 1. 306. VIII, 44.), ber aber boch vor Zeiten zu ben himmlischen Berfammlungen Butritt batte (Diob I., 6. Pachar. III, 1 - 9.), bann als ben Urheber bes Uebels und leibens (Biob II, 7. 1 Sam. XVI. 14. Matth. XII, 43., bes Bofen (1 Chron. XXI. 1. vergl. 2 Sam. XXIV. 1. Matth. XIII. 24. Ephef. VI, 12f.), als ben Gurften eines bamonifchen Reiches (Matth. XII, 24 f.) welcher Bott, feinem Cobne, und allen guten Menfchen beständig entgegenwirket (Matth. XIII, 39. 306. XIII, 2. 1 Detr. V, 8.), foilbern. Sie fdreiben baber biefem Engel eine umfassende, freilich burch Irrthumer verbuntelte Ertenntniß (AG. XVI, 17. XIX, 14. Jafob. II, 19.), einen burchaus bofen und verborbenen Billen (Ephef. VI, 11 f.), und zugleich eine Macht ju, Die über menfchliche Rrafte weit hinausgeht, aber von Gottes Obergewalt gebunden ift (Joh. XII. 31. 2 Petr. II, 4.) 1). Daß aber ein fo bofer und vermerflicher Beift nicht allein in ber Einbilbungefraft ber Menschen, sonbern in ber That vorhanden fei, beweifet man theils aus ben beutlichsten Aussprüchen unferer heiligen Schriften (Joh. VIII, 44. Matth. XXV, 41. 2 Zim. II, 36.); theils aus feiner Einwirfung auf die Befeffenen, welchet Chriftus und feine Apoftel ein Enbe gemacht haben (Matth. VIII, 27 f. XII, 22 f. 26. VIII, 7. KVI. 16 f.); theils and filmen forthauernben unb

Plagenswerthen Einflusse, wo nicht auf ben derper 4); boch auf ben Geist und auf bas erz der Menschen. Auf diese Gründe gesitz haben die alteren Kirchenlehrer sich sehe wet und nachdrücklich gegen diesenigen ersiet 3), welche das Reich des Teusels nironds; als in der geistigen und sittlichen Verspreheit und Verdorbenheit der Menschen hen zu müssen glaubten (UG. XXIII, 8.) 4).

- 2) Men f. den Johann von Damaetus B. IL. R. 4. vom Ceufel und von den Damonen.
- 3) Das ber bble Geift noch immer auf ben wenichlichen Korper einwirfen tonne, haben die Kirchendter obne Widerstreit angewommen, wie ihre Beschwbrung ber Energumenen lebet. Auch Luther selbst glaubte noch an eine Gemeinschaft ber Menschen mit dem Gatan, die zu dem gehörsten Aberglauben sühren unfte. Man sebe eine Dauptstelle in der Walch. Auch. f. Werte Th. f. S. 1718 f.
- 3. 8. Calon, Quenstedt, Baier: vergl. Seilers theolog. dogm. Erlangen 1789. 3te Ausg. 6 191 f. Stores doctrinae christianae para theoretica. Stuttgarbt 1793. 6-158 f.
- 8) Bekenntlich ift biefer ichen von Aristoteles vorbereitete Sat besonders von Zobbes (im Levisthan R. g.), Des Carres, Becker (in der betoverden Wereld, Leewarden 1690.), Thomasus u. a. vertheidigt worden. Man vergl. Walchs Geschichte der Religionöstreitigkeiten außer der lutherischen Sieche Ab. III. S. 930 s.

Don: Dein -Urfprunge, Gall; Mufeifthales

und Schickfale Des Caufele. Dabei bat man ingwischen ben Leuf feinesweges mit Manes 1) als ein bofes Ut wefen, fondern als ein Beschöpf Bottes b trachtet, welches aber balb aus ber Befel ichaft ber guten Engel gewichen (2 Detr. II. : Jub. 6.), burch Stoly, Emporung. Wollutte von seiner Wurde berabgefunte und, begwegen von Gott aus ben himmlische Wohnungen verbannt und in die Unterme verwiesen worden ist 2). Run mobne eri ber luf: (Ephef. II, 2. VI, 12.), in einfame Begenden (Matth. XII, 43.), im Schatter reiche (2 Petr 11, 4.), jebod) mit ber Freihei fich in irgend eine ihm gefällige Beftalt j fleiden (2 Ror. XI, 14) 3), jur Erde empi gu flimmen, eine Art von Berrichaft über b Welt zu behaupten (Joh. XIV, 30. Ephi II, 2.), ben Fortschritten bes Reiches Che Binderniffe in ben Weg zu legen (1 308.11, 1 Offenb. XX, 7.), und bie Menschen unau borlich gum Bojen ju reißen (1 Ror.: V. VII, 5. 2 Theff. II, g.). Diefe gefährlich Lockungen muffen fie aber burch Bebet un fromme Betrachtungen um fo viel mehr ; überwinden fuchen (i Ror. VII, 5. 3af. IV, 1 306. II, 13 f. 1 Petr. V, 8.) 4), je mehr b Satan funftig in feinem Reiche befchran werben wirb, ba ibm am Berichtstage bi Brebeif seiner ewigen Bermerfin Beuftefung in unausiofchliche Dollensau westebt (Matth-XXV, 41. Offenbal Man f. die Grundfluien feines Enfeme Bet Zpiphanius haetel. 46. ober -66." vergte \$7:13 Mosheim de tebus chriftisporulmeante Confantipum M. C. 788 f. M: 43 Erbeidn : aduēti. : Marcionóm: & 100 - 201 gustin de vera seligione es 13. Lemons inkitutt. B.U. K. 14. 4 4) Es hangt von Den Damonen ab, 3" in eine Beftalt zu verwandeln, die ihnen a gefalle. Johann von Damastus a. g. D. 1 Al. Rad Morus epitoms theolog, sheif Birtel 3. S. 93. Der eine bie bie bereit. . Britifche Ueberficht der gangen Leh acho menig man laugnen borfas bas alle Wet tebren, als Personification bes Bofen, wieber finnlichen, ober Bolfsveligion mit Witen konnen vorgetragen werden; fo ift both we ber anderen Seite eben fo piel gewiß, baf e-amauere Entwickelung ber Begriffe, vermuben mit einer tieferen Unterfuchung, un widereuflich au Bebentlichkeiten und Breifeler fibet. Denn einmal icheint ein bundeut bifte Beift fein eigenes Dafenn gerftoren unb fich ist Richts auflagen zu muffen; überbieß is saidh, we diene munt des faire mid

eni**deriüberali mil**icheren unb-mitz Manarofcheimung at : nicht wohl wenein wiente tur Genefis 3). Dazu, kor Die abweichenben Bermuthungen ber leger über ben Wohnplag ber erffen fthen 4); die Streitigkeiten der Gelchi iber über bie Bevolferung ber weftlichen fublichen Erdgegenben 5); und felbft bie Abiebenheit ber Menschenracen, bie man f von einem Menschenpaare glaubte ableiten Willen ").\* Es fehte ingwischen wich Grunden, die man allen diefen Breifiln' gegenstellen tann, ob es icon bie Datue Sache felbst nicht erlaubt, Alles burch eibende Grunde aufs Reine zu bringe IY Doch ftammen von ihnen feinebriege Geeten ihrer Rachtemmen ab , . bern fprang man auf Gott allein gurad führen Uebrigens baben fonft die Theologen be beftig gefiritten, ob die Geelen fcon ber Bilbung bee Rorpere vorbanden ob fit' burch' bie Seugung forties ober im Augenblicke ber Empfangni Don Gott immer geichaffen murben? f. ben Lacrans in Der Bauptftelle de of Dei c. 17 - 19. Muguftin de libero triv lib. Ill. c. 21 f. Chomafius tra phylica de origine animae humittae. 1725. Leibnig opp. ed.: Dutens & 6.66. Gruner inftitut, theolog, do S. 184f. Eifenmenger entbedtes thum Ib. I. G 472 f. Left pratt. D "tit 5: 86. Doberleine chriftlichen Ref mitential The Mis Co. 74 f. .: Die

Schwierigleiten berschwinden, wetht findelich Die Schopfung Gottes gle ein Ganges bentt (§ 36.), in der wit als Zeitwefen eine Lufeinanderfolge der Erscheinungen wahrnehe wen, an die der bochte Berftand und Bille der feinen Wirtungen nicht gebunden iff.

Dergl. den Diodor von Siellien B. I. R. 7.
Placo in Timins: Instide Ausg. B.X.

S. 332 f. im Somposium B. X. S. 201 f.
Lucrez de rerum natura B. II. B. 332 f.
Ovido Metamarphofat B. I. B. 76 f. Jualian sate pater von der mosaischen Uniteros
Dogente geradejn, sie sei mythisch (7abra
pas dort pusudy navradus): beim Cyrill
von Merandrien contra lulian; liv. III. zu
Ensieg.

1). Berde thufes de atheismo S. 442 f. Gang Spergers Berfuch einer allgemeinen. Beltgen schichte. Göttingen 1792. S. 2. Schlosers Beltgeschichte Th. I. S. 32.

1) M., bibl. Theologie Th. I. S. 293 ff. Serd Bers Ideen zur Philosophie der Geschichte den Wenschheit. Riga 1786. Th. II. S. 95 ff. 355 ff.

5) Man f. Isaac Peyrere Praeadmitae, obne Bendort 1655, in 4. Calov. syft. Ab. Illi G. 1041. Grotii dissert. de origine genetium Americanarum, edit. loh. de Last. Amsterdam 1645. Stellers Beschreibung von Kamtichatta. Franksurt 1774. S. 251 f. Meiners und Spixtlers bistor. Magazin Ab. Ill. S. 193 f. La Peyrouse voyage autour du monde. Paris 1798. in 8. Ab. Ill. S. 277. Cooks erste Reise um die Welt, in der Geschichte der Seereisen. Berlin bei Spener 1774 in 4. B. Ill. S. 390 f.

6) Diemenbach de varietate generis hums matium. Gottingen 1795 ed 3. S. 305 Gieranner über, bas Kantische Princip b. Naturgeschichte G. 57 f. Autentieth übe Menschenragen, in Volges Magazin fibie Naturinnbe. V. Hand. 5. Stud. 1805 G. 420 ff.

2) Sanes phofifche Gengraphie. Konigsten 2508. Ich II. B. 1 ff.

€ **5.** 69. ·

Bibel a und Airchentebre von bem gom

.Mon biefen Stammeltern bes Denichen efchlechtes fagen ungere beiligen Buchet aus brufflich, bag fie nich Gottes Bilbe ge fchaffen feien (1 Doj. I, 26.); ein Musbrud, mit bem fie bie aufrechte Beftalt bes Menichen (2 Mof. XXXIII, 20, 1 Ror. XI, 7.) 1) und feine Berrichaft über die Thiere (1 Dof. I, 26 Pfalm VIII, 7-93 bezeichnen. Bilb Bottes fortbauernb ein Eigenthum bet menfchlichen Befchlechtes fei, leibet nach an beren Aeferungen teinen Zweifel (& Dof. V. 3 - 3. Pfalm VIII, 6. Jatob. 111, 9.). ber Folge aber, als man, nach einem funft lichen Unterschiede zwifchen bem irbifchen und himmlifchen Abam (1 Ror. XV, 47.) 2), ben Be griff eines Bilbes Gottes ibealifirt batte, glaubti man, bag es auch bei ben Urmenfchen in bet Uniterblichfeit des Körpers (1 Mol. II, 17. Weish. II, 23.) und in einer ausgezeichneten iden Bollfommenheit (Rol. III. 2019 Ephel. 24 - 24.) befranben babe 3). Go entb bie Rirdenlehre: bas gottliche Ebenober Die Bebnlichteit mit Gott. groor ben erften Eltern anerfchaffen, it both teine wefentliche 4) . fondern r eine gufallige Ligenschaft ibres Gethes newefen. Es babe nach feinen uptmertmalen in einer anerichaffenen nnenif Gottes, in einer porguglichen ligteit des Willens, und Reinbeit funlichen Benehrungsvermögens; h, feinen minder wofentlichen aber in Besteiung van den Keiden des Le-16 (1 Mos. III, 16. Sir. XXXVIII 15.), ber Unfterblichteit des Berpers Mohi II. 27: Hom. V, 28.) and der reschaft über die Geschöpfe bestan-L'.Die meisten Vorgüge viese gottien Bilbes feten aber burch ben gall doren worden und müsten rc den Glauben und eine fromme mend wieder erneuert werden (Ephel 24. Rollin, 10.) 3).

Da wir nur eine reproductive, abir teine seinschhoferische Einbildungefraft befigeff; if ift es begreiflich, warum wir und von Gog tein auderes Bilo entwerfen tonnen, als ein ibealificts menichliches. Die Borwelt fant baber in der aufrechten Menichengestalt sehe natürlich ein Bild ihres menschlichen Gortest Schon Placo neunt das Paupt des Renschen

. 1

Peinan goriabulichen und Ferrichen Fundenden Cheil unferes Borpers Timane S 332.). Ovid findet bas Gottes in dem gu den Grernen erhabe Blide Des Menfchen (metam. 1. Wir bilden die Gottergeftalten nach riand milenfchen , fagt Cicero ei weit bief 176 wichte Schoneres befigt, als ibn nat. Deor. I. 27 ). Aber bie wichtig Stellen bierüber feben bei Lactang de Tric Del c 8. de i a div. c 2. u 7.4 Mari pergi. meine nous opujeuls the ant agenien, 1803. Geldt. 30 11. C. 1868. lere dient Theobicee, Wer Erfarhaid -7 9 3vierrofienikasitel wa Genefie: Erici 11 (a) Degen flacius: vergt untere fymbolffe 2 . Micher C. 639 ber Redfinberg. Willge 3. mit Plante Gefchichte ben proteffinteff or Ashehegriffs Its. IV: 18 600%. 14 4) Ichannes Damoffus B. II. R. 12. Logie Den 91. C. S. 53 f. Calow Gut 7. 5. 509 f. ാത്തായി നാർ ഷ്ക 3m: Britische Ansicht Diesen Rehpen, 4. Diesen Sagen ift zwar so viel unfte

The diesen Sagen ist zwar so viel unstigen wahr, daß die Urmenschen rein von derthume und der Sunde unsere Erde bet ten haben; dagegen scheinen die übrigen Limmungen noch etwas dunkel und zweiden zu sein. Es enthält nemlich nicht allein legriff einer anerschaffenen positiven Ken

Sates, und einer wirelich reinen Lucend m formitchen Wiberspruch; fondern bie enpfanglichkeit ber menichlichen Dagur für Schmegen Aller Art, und felbft für hen Cob (s Rot. IV, 18.), muß bei ber Bestimmung bes Benfchen ju einer boberen Bollfommenbeit gefr als eine Bobkbat ber Borfebung, wie als Strafe berfelben betrachtes werben 1). Man tun Daber mit größerer Zuverlaffigfeit be-Baupten, bağ bas Bilp Bottes an ben Uemen. ihen imber Anlage jur Bernunft, in ber Freiheit in benfeu und zu mallen, und in bem Triebe, zu einer unendlichen Wahrheit und Gure foregu-Mreicen , bekanben babe. Diefe Anlage aber milten wie bas Wermogen, ju empfarben. miteben (1 Mof. Il, 19.) Pa, wie die Lebens. Brafte und Runfteriebe bet Urmenfchen j. burch Benten, Urobeilen, burch Erfahrunge Unteraufmung und Gelbftbeherrichung geide : und Aufenweife jur Bolltommtenbeit ausgebilbet werben. Denn wenn es gleich ein moralisch Burchaus verwerflicher Gas (Rom. 111, 8.) ift, baß man irren und funbigen muffe, um jur Babtheit und Tugend ju gelangen; fo beståtiet boch die Geschichte überall die Bemertung bag ber Menfc nur burch einene Erfebrung und freie Rraftubung beffer und sellfammener merbe.

2) Man f. Junge's treffiche Ausführung blefes Goantens in Doaerleins christithem Res ligionsunterrichte Zh. VIII. G. 40 f.

3) Jerufalems Betrachtungen Th. II. St toff Rouffeau fur l'origine des langues an.s. (Aweibr. Ausg. f. Merte Th. XVI. S. 160.), Jerders Ideen zur Philosophie der Geschichte ber Menschheit. Migs 1786. Th. I. S. 2276.

## §. 71.

Bibels und Airchenlehre von dem Ursprungt der Sunde.

Benigstens baben auch bie Urmenfchen. wie bie mofaifchen Urfunden berichten, bat gottliche Ebenbild querft baburch beflecte, baf fie bas Berbot Bottes, von ber Frucht eines geheimnisvollen Baumes ju genießen, übertraten aund unter vielen leiben, fa felbft unter ber Burcht eines naben Cobes, boch fort fubren, ber Gunde ju bienen, und fich threr Deerschaft ju unterwerfen (1 Dof-11, 17 f. MI, gang, vergl. Matth. XIII, 24. VIII, 44.). hieraus schipffen bann bie Kir baff man die Ursache det chenlehrer. Sunde theils in der Abneigung der Ur menschen gegen Gott, theils in der Ver führung des Satans jum Bofen in fuchen habe (1 Mof. III, 1. Beish. Salom, II, 24. 2 Ror. IX, 3.); Gott habe fie def wegen feines Bildes beraubt und fie ben Strafen ber Schaam, gurcht (1 Doff III. 7 f.), vieler Mühfeligfeiten, Schmerzen, des korperlichen und geiftlichen Codes (B. 16 ff. Rom. V, 12. 18. 19.) un terworfen; und diese Sunde der Vorfichren werde auch allen ihren Machkommen sowohl in Rucksicht der Schuld (Rom. V. 19.), als der Strafe (B. 18.) zugerechnet.

Augsb. Confess. Art. 20. de causa peccati: Melanchthon loc. theolog. de causa peccati et de contingentia S. 740 s. Casor system. II, 344 s. 20hirby de imputatione peccati Adamitici. Long don 1711. Herm. Witslus oeconomia soederis Det cum hominibus lib. l. c. 2. Seiles vom Bereschungstode Th. II. S. 153.

## S. 72. Britische Ansiche dieser Lebre.

Dian tann nicht laugnen, bag biefe mofalfche Darftellung die Minthen und Ueberlie-Serungen anberer Bolter über ben Uribrung bes Bofen bei weitem an Ginfachheit und Riarbeit übertrift 1). Dennoch bietet bie Melbung eines lebens. und Probebaumes über ben Untersthieb bes Guten und Bofen; ber fonberbare Brund, ber von bem Berbote Bottes, Die Frucht bes letteren ju genießen, angegeben wird (1 Mof. II, 17. vergl. 111, 22.); bas ichlaue Befprach ber Schlange, und bie - Strafe, welche Bott über fie verbangt, eine Menge von Zweifeln bar, weil fich Ergablungen biefer Art fonft in echt hiftorifchen Urtunden nicht zu finden pflegen 2). Man bente fich bingu, bag bie Schmergen ber Be-- burt, und ber Tob felbft, wenn nicht bas Be-

wußtfenn ber Schulb hingufopung, nicht afs Strafe, fonbern als nothwendige und felbe grechtrafige Uebel betrachtet werden muffen; baß man bas gottliche Cbenbilo nicht burch eine Gunbe, fondern nur burch ein herra fchenbes tafter verlieren; und daß bie Ither. tretung berg Urmenfchen mit ber Sicklichfeit ibrer Nachkommen gar nicht in Berbinbung gefegt werben tonne, weil Werbienft+ und Schuld ifter Datur nach bie Grengen ber Der fonlichkeit gar nicht ju überschreiten verniogen. Bir bleiben baber bei ber Behauptung fteben, baf bie Urmenichen in bem Augenblicke anfiengen gu fundigen, wo fle, einem mabrhaft gott-lichen Gefete zuwider, ber Begierbe geforchten; baf bie Gunde balb von auferen bind inneren Uebeln als Strafen Gottes begleicht wurde; bag aber bas bochfte Befen, bei aller Beiligfeit und allem Abicheu vor ber Gunbe. boch bie erfte Uebertretung beswegen niche babe verhuten wollen, bamit bie Freiheit ber Menfehen nicht gefährbet, und ihnen baburch bie Wollenbung ber Tugend zu ihrer mabren Boblfahrt nicht unmöglich gemacht wurde 31.

- 1) Tendavesta im Kleinen von Aleuker Th.II.
  6. 113 f. Beausover histoire du Manicheisme Th. II. 6. 457. Bestod's opera et
  dies B. 59 f. Pallas Reisen durch Rußland
  (Fall des Lama) Th.I. 6. 336.
- s) Gablers Urgeschichte Th. II. Einleit. meine bibl. Theologie Th. I. S. 292 f. - Augustin

felbst hatte icon erinnert, ber Innhalt bes pritten Kapitels ber Genesis sei figurlich und bildlich, und könne ohne Gottess lästerung gar nicht buchstäblich perstans den wetden, De geness contra Manichaeos c. 1. u. 2.

Ohne Kennenis des Bosen werden wir auch das Gute nicht vollkommen kennen lennen; sagt Lactanz de ira divina c. 13.
Man vergleiche die Philosopheme der Stoia ker über den Ursprung des Bosen bei Gelalius N. A. B. VI. c. 1. und Meiners hiskoria de vno vero Deo S. 490 s.

### §. 73.

Bibels und Birchenlehre von der sittlichen Unvollommenheit der Menschen.

Unfere beiligen Bucher lehren ingwischen, baf nicht allein bie Urmenschen, fonbern auch alle ihre Rachkommen von einer sittlichen Comache beberricht und jum Bofen geneigt feien (1 Mof. VIII, 21. Sieb IV, 17 f. Spruchw. XX, 9. Pred. VII, 20. Pfalm XIV, 1-3. Matth. XV, 19. Joh. III, 6.); fo, baß bie Macht ber Gunde fie miber ihren Willen beherriche (Rom. III, 23 f. VII, 15 - 19. Gal. V, 17.) und fie fich burch ben Wahn ber Unfchalb felbst bintergeben (1 3ob. I, 6.) 1). Die Rirchenlehrer nemen biefen Gemuthszufand ben Mangel ber ursprunglichen Gerechtigkeit, wermoge dessen die Menichen obne Gottesfurcht, ohne Dertrauen gegen ihn, mit der Begierbe, die

an sich schon Sunde ist, geboren werden, und aller geistigen Freiheit beraubt, sich nicht zur wahren Jurcht Gottes, zur Liebe und zum Vertrauen gegen ihn ermannen können. Sie mußten daher den ewigen Tod ohne Rettung verdienen, wenn sie nicht durch die Tause und den heiligen Geist wiedergeboren würden, welche die Verschuldung der Arbsinde hinwennehmen, wenn gleich das Wesen der Sunde, die Zegierde nemlich, selbst bei den Gebesserten noch zurückbleibt 2).

- 1) M. bibl, Theologie Th. I. C. 320.
- 2) Augsb. Confess. Art. 2. v. 18. Apologie berselben Art. 1. Smalkalbische Arnkel S. 317 f. Welanchthon de peccato originis in den locc. theol. S. 360 s.

#### §. 74.

#### Beurtheilung Diefer Lehre.

So gerne man inzwischen auch einraumen wird, daß jeder Sterbliche von den Reigen der Gunde getäuscht und überwunden wird ?), so muß man es doch bezweifeln, daß der Mangel der ursprünglichen Gerechtigkeit und die Begierbe allein schon Sünde genannt werden kann; daß der natürliche Mensch in den Angelegenheiten seiner geistigen Wohlfahrtjebe freie Willtube verwen?) und die Steafe

's emigen Tobes ju fürchten habe; und bag e Ruft der Taufe allein schon die Schuld r Sunde ju tilgen vermoge 3). Man fann mich ben Menschen, ber blos mit fittlichen nlagen gur Belt geboren wird, von Ratur iber gut, noch bofe nennen; alle Rrafte feis Wefens baben ursprunglich eine gute Richna. und die Anlagen jum Bofen fehlen ibm ma; auch ift bie Berfaffung feines Gemuthes beschaffen, bag er felbft bas Bofe, ju m ber Bille abirrt, nur unter bem Schein 8 Guten begehrt 4). Man mogte baber inahe fchließen, baß ber Grund bes Bofen, ffen Wirklichkeit unlaugbar ift, meber anerbt, noch in ber Sinnlichteit, ober Bernft bes Menfchen, fonbern in ber Unftetigit feiner immer mechfelnben Bebanten, in m Einflusse ber Einbildungefraft auf ben erstand, und in ber Tragbeit des Willens fuchen fei; wodurch bie übrigen außeren fachen ber Gunbe teinesmeges ausgefchloffen rben follen. In jebem Salle ift fo viel unigbar, bag man bie Beiligfeit Gottes von em Antheile an ber Gunde vollkommen isprechen muß, ba er bie Moglichfeit ju bigen fo febr beschrantt, und bagegen bem baufig Gelegenheit giebt, Butes ju n; und ba es die Unvolltommenbeit ber afchlichen Matur mit fich bringt, daß ber lle, ber fich burch alle Stufen bes Beerfenns erft allmäblich jur Breibeit erhebt,

erft nach manchem Rampfe mit finn Neigungen und Begierben zu einer I weiter fortschreitenben Sittlichkeit und gend ausgebildet werden kann (Rom. VII 2 Joh. III, 2.).

- 1) Die Bilber ber Alten, die von dem der Menschen zum Bbien handeln, hat Pfanner gesammelt im Cystems th gentilis purioris c. off, vergl. Wier Briefe an christliche Religionslehrer I G. 105 ff.
- 2) Daß der Mensch auch nach dem Sant das Vermögen besitz, Gutes zu haben weder Justin der M. (spole noch Textullian ide exhortat. castir. noch Augustin selbst (opus imperf. Intian. 1, 94. de gratia contra Pe c. 18) gelängnert vergl. Johann vimaelus B. II. K. 27. Nur Luther weit, ten Willen des Menschen mit Lastihiere zu vergleichen, welches ei Gott, oder der Satan beschreitet; dittio servo. Wittend. 1526. Schollanchthon bat diese Härte gemißbi den loge, theol. S. 347 s.
- 3) Jerusalems Betrachtungen Th. II. E Eberhards Apologie des Sofrates S. 339. Steinbarts Spstem der rein losophie des Christemhums. Julichan S. 23 f.
- 4) Meine religibse Moral, Stringen 6. 133 f.

§. 75. milden de

Birchenlehre von der Sotepflanzung der Sunde der Urmenichen und Briefe derfelben.

Um aber ein fongroßes Berberben ber menschlichen Matur, welches bie Rirchenlehrer betlagen, mit ber erften Bergebung: ber Ure ' menfchen in Berbindung ju fegen, berufen fie fich auf mehrere Schriftstellen (Biob BIV., 4. Malm LI, 7. Joh. III, 6. Nom. V, 12. Ebbef. II, 3. 1 Kor. XV, 21 f.), aus welchen fie barguthun suchen, baf bie Gunde ber Urmenschen, wie ein geistiger Aussan, burch die Zeugung auf die Machkom. men fortgepflanzt werde, und daß daber selbst die neugebornen Kinder, wenn sie nicht an den Wohlthaten Christi Theil nehmen, dem Tade und der ewinen Verdammnif als Sclaven der Sunde unterworfen seien 1). Man bat ingwischen bagegen eingewendet ? ), baß biefe Behauptung, wenn man nicht einige Megorieen bes Apostels Paulus bieber rechnen will, gar feinen biblifchen Grund habe 3); baß ber Dualismus ber africanischen Rirchenvater die Quelle berfelben fei 4); baß fie ben - Materialismus begunftige, und ber menichlichen Ratur ungerechtermeise ibre Burbe raube 5). Es mag baber wohl hinreichend fenn, ju bemerken, bag ber mabre Uriprung einer jeben wirflichen Gunbe nicht in Beitbebingungen, fonbern in bem freien Entschlusse

154 Theil II. Abichn. I. Bon ber Beltichopfung.

bes Menschen zu suchen sei; baß man aber den Reiz zur Sunde, der ohne Zweisel in dem Temperamente und in der Sinnlichkeit des Menschen seinen Grund hat, wenn man will, von den Vorsahren, folglich zulest von dem ersten Renschenpaare ableiten könne.

- 3) Bergl, die folida deelaratio S. 639 f. und eine merkwurdige Stelle in Calvins inkitut, christian. rolig. ohne Drucott 1561. Fol. S. 79 f.
- 2) Namentlich Socin in f. praelection. theolog. fol. 14.
- 3) DR. biblifche Theologie Th.I. G. 326 f.
- 4) Erreulian de anima c. 41. Esprian epifiol. 64. Zugustin de natura et gratia; c. 9. opus imperfectum contra inlian, lib. VI. c. 22.
- 5) Wiemeyers populare und praktische Theologie. 4te Ausg. S. 177 f. Senke's lineamenta fidei christianac. 2te Ausg. S. 84 f.

Bmeiter Abichnitt.

Ben .

er göttlichen Beltregiefung.

5. 76,

Don der Vorsebung überhaupe.

Da bas bochfte Wefen nicht im Gingelnen andelt, fondern allgemein, beharrlich und mfaffend wirtt; fo fübet bie Echopfung von ubst zur Vorsehung, ober getelichen Beltegierung, die bem Endzwede ben Gobofers 9. 60.) gemäß ift 1). Mit biefer letfte metbwindet nicht nur ber blinde Zufall, ber Mes miter ber Leitung bes Ohngefahrs regiem ?); und bie blinde Mothwendigkeit, ne alle Belterscheinungen mit unwiderstebicher Gewalt verfnupfen und zufammenfeffeln M 3). Es wird aber nothig fenn, bei ber lugführung biefer wichtigen Gage Die Bibelebre, Rirchenlebre und unsere Unsiche erfelben zu trennen, um zugleich bie erforbritchen Erlauterungen aus ber natividen theologie beigubringen.

<sup>1)</sup> Vorsehung ift die Aufsiche Gerren über feine Geschöpfe nach Aremefine de niturn hominis c.43.

- Dergi. Preig. Ont. IX, II f. Josep vom jud, Kriege B. II. K. 7. Plins Regeschichte II, 3, Bondfild Demerkt. Augustin: "es ist eine able Gewohnbeit Menschen, das so Blud har gethan, wo sie sagen sollten, das kon." Liber kerskat, L. c. I.
- 2) Cicevo de natura Deor. B. I. R. 15. 1 tonin ad fe iplum B. VII. R. 9. Josepl vom jub. Rriege B. H. R. 7. Seneca prouidentia. Es verfteht sich übrigens, man, ben Unterfchieb. zwischen allemen neueren Stoitern nicht überfehen barf.

§•. 77•

Bibellebre: pau der Vorsehung. in Das Bott bie Erzigniffe ber Belf. Gavzen leite, wird im A. T. beutlich? lehat (Pfalm XXXVII, 5. XCI, 147.00) 13-14. Preb. Salom. III, 14.). 1900 fondere aber beift es, baf ber Don (Dieb: XXXVII, 2 - 7:11 Pfalm XVIII, XXIX, 3.), Blife (hiob XXXVI, 32 Regen und Sturme (hiob XXXVII, 6, A 1, 4.), alle Guter unferes Dafenns (Pfalm C 13 f. 1 Mof. XXVII, 20.), ber Tob, ja fil Die mannichfaltigen Uebel bes Lebens un feiner Aufficht fteben und auf fein Bebeiß folgen (1 Sam. V. 9 f. 2 Sam. XXIV, Amos III, 6. 2 Mof. IV, 21. VII, 3. 4 VI. 19.), - Mamentlich aber macht Gott & bas Schidig ber Menschen (Biob X, a -XXXIII, 4 f. Pfalm CXXXIX, 25 f.), 1

ren garten Kindheis am bis gu ihrens Rabe Dialm XC, 3. CIV, 29(6); Superes Chick ird als ein Beweis bes gattlithen Beffalle Malm XXXVII, 25. Corridor, III, 2, 16.1. ufferes Unglud bingegen als ein gortliches trafgericht betrachtet (Dieb XI, 15 f. XV. 3. 32 6) - Man fiebe guf benjerften Blid, f bier nicht von einer Barfebang, bie Debe welche bie Weltnerfinberungen in Gangeif berfiebe und-fie gu sittm. fathften Bernunft. wede binleitet foundfi von einer Beltreierung bie; wie Demichen, ins Gingelne piefe. Angwifchen borf man boch nicht taugnen, af bas It. E. biefe Begriffe ichon febr verbelt (Matth. V. 451: VI, 26 : 33.7 X., 29. 16 XIV, 17. XVII, 26 - 28 2 Petr. V, 8:), ind bie fichtbare Weltorbinung mit ber moras ichen und unfichtbaren in Die genauefte Berindung gefest hat (fut. XVII, 20. XXIII, 6. Rom. VIII, 38 f. 2 Tim. IV, 18.).

Theologie des A. C. Leipzig 1796. 4. 147 f. n. biblische Theologie Th. I. S. 340 f.

5. 78.

Birchenlehte von der Vorfebung.

Aus diesen Stellen haben denn die Kirchenschrer folgende Sasse abgeleitet: Die Vorschung sei eine Sandlung Gottes, vere moge welcher er die Welt nach weisen Beseizen zum Preise seiner Serrlichkeit

senteres fle beftebe aus ber Borb built dem Entichiusse Bortes und wieflichen Regierung, und theile fi alfo in die erbutrende, beiwirkende un reciterende. Unter ber Erhaltung (Da CIV, 28 ft Bebr. I, 3.) verstehen fie e aufiere Sandiung Gottes, vermoge w ches er allem Dorhandenen au Preife das Dafeyn foiftet und theilin in bie allgemeine ju besondere und falle besonderfte. Die Bewirtung Gottes ibnen feine Theilnabme an Allem, wo Mienschen und Chiere thung wie b betrachten fie entweber von ber phyfi ober moralischen Seite (Jes. XIVII 5-4. Die Regretima enblich ist eine Wiele ber Worlebung Gottes, vermoge w der er Alles weise leitet und zu fein Swecke lentt. Man beweifet aber bie Bi beit biefer lebre theils natfirlich. aus bi unmittelbaren Unficht ber Schopfung; thei historisch aus ben Berbindungen ber Wel ereigniffe zu einem gemeinschaftlichen awede; theils moralisch, theologisch un biblifch, aus tem Bewiffen, aus ber Bei beit Gottes und ben angeführten Stellen b beiligen Schrift.

Bergl. Johann von Damaetus B. II. R. 29 Calor lyftem. B. III. S. 1127 f. und ten Ravel von Leibnin: Gott nimmt an allen Sandlungel insoferne Theil, als fie ein gewisse Streben mach Vollkommenheit verrathen: in f. opp. ed. Dutens. Th. I. S. 474. Theodicee S. 8 &

§. 79.

Musfahrlichere Engwickelung der Lehre von der Porfehung.

3 Bo leicht und fablich übrigens biefe Und ficht ber lehre ift, fo tann man bech bas an k ihr tabeln, baf fie bie Erhaltung und Beis : wirfung Bottes, als eigenthumliche Begriffe behandelt, ba fie boch im Grunde fthon in ber lehre von ber Schopfung (S. 56.) entbatten find 1). Bir verweilen. baben lieber bei ber gottlichen Regierung der Welt, und betrachten fie als Die weiseste Leitung bes Weltganzen, welche bem bochften Endzwede bet. Schopfung gemaß ift. Den Beweis für biefe Behauptung führen wir theils aus ber Beisheit Gottes (% 38.): denn wenn ein Gott ist, so bekummert er sich auch um die Welt, und man kann ibm die Wurde der Gottheit nur insoferne zueignen, als er das Vergangene kennt, an der Gegenwart theilvimmt und die Zukunst voraussisht 2) (Pfaim XXXVII 5. CXI, 3. 1 Petr. V, 8.); eine leitende Idee, von der man burchaus nicht weichen barf, wenn man fich nicht in bie große Berlegenheit fegen will, bei ber Befdranttheit unferer Blide auf bas Beltgange, Die Erfahrungsbeweife burch fcheinbare Gegengrunde geschwächt ist sehen 3). wie man hingegen an diesem Glauben sesth so kömmt ihm noch der telealogische sweis nachdrücklich zu Hulfe, der von weisen Lineichtung der Natur und nament von dem unverkennbaren Fortschreiten a Geschöpfte zus Wollkommenheit, Blücksich und Lugend, oder von der stusenweisen spätzerung an das höchste Gut genomn in (hiod X, 8 - 24, 3: Psalm XCIV, CXXXIX, 13.) 4).

- \* 4) Doderleine chrifflicher Religionemmeerel zein freegeftigt von Junge, Eh. VIII. 6.951
  - 2) Lactans de ira divina c. b.
  - 2) G. Bayle distionnaire bistorique at stique unter ben Arufeln Manicheens, Mectoniels, Pauliciens: Rant über bas Mingen aller philosophischen Berfuche in Theopiese, in f. vermischten Schriftenty ber Pallischen Ausgabe, Th. III. S. to Jakobs vermischte philosophische Schrift halle 1797. S. 257 ff.
  - 4) Wo ist der Verstand, welcher alle Weder der Vorsehung zu umfassen und dar stellen vermögte? sagt schon Arrian it dissertatt, in Epickerum B.I. K. 16. ver Rants Kritik der Urtheilekrass S. 28. Jakob über die Lehre von den Iwecken, is vermischren philosophischen Abhandlung Hall 1797. S. 1 ff. Reimarus von i gottlichen Absichten in der Welt; in s. I handl. von den vornehmsten Wahrheiten taturt. Religion. Hamburg 1791. S. 181

6. 80. .

L Von den weisen Einrichtung der Welt

.. Zuerst also behaupten wir: Die Welt sei vortreflich eingerichtet, die Gluckfeligteit der möglichst größten Ungahl empfinbender und denkender Wesen zu begrunden 1). Dafür fpricht icon bie bewun-ternsmerbige Bildung ber Erbe, ber Meere und des Simmels; bie Conne, als Quelle bes lichtes und lebens; ber unverfilderliche tegelmäßige lauf bes Monbes und ber Befime: ber bestimmte Wechfel ber Sabrespillen; bet mobithatige Ginflug ber Bolten, Binde und Gewitter duf Die Erbe 2), 1 Biegu tungt ferner Die unglaubliche Menge und Mamichfaltigfeit ber lebenben, empfinbenben, bentenben und vernunftigen Befen; Die Shonbeit und Dluglichkeit ber Blumen, Rraumr Baume und Kruchte; Das Riefeln enfriftenber Quellen, ber frohe Genuß ber Dahrungsmittel, und ber angene'me Reit aller Sinnen; ber Benuß bes Reichthums, ber Runfte, ber Chre, Freundichaft, liebe, der Bahrheit und die Freude eines guten Gewiffens. Dabei vergeffe man bie Beisheit nicht, mit welcher alle biefe Johenden Befchente ber Datur ju bestimmten Logen und Zeiten ausgetheilt, mit ber fie einzelnen Reichen, Provingen, Boltern, fa fogar einzelnen Beichopfen jugemeffen werben.

1

um die Nahe und Allgegenwart bes baren Wohlthaters zu empfinden (AG, 27.), der Alles mit Freuden, wie mi Strome trankt (Psalm XXXVI, g. XIV, 17.) 3).

- 1) Man bergl. Cirero de natura 93. II. R. 37 f. Lacrans de opific burchaus: Wemesius de natura c. 42. Chesdorers gehn tresiche providentia, in der Schulge Mange, f. Werte Th. IV. S. 500 ff.
- 2) Whiston aftronomical principles gion natural and reveal'd. Lende Derham theologie aftronomique 1729. Ahlwardes Brontoiheologie, wild 1740. Bode Rennuis ves a himmels. Berlin 1800. Ranies Geographie Th. I. gang. Königsberg
- 3) Senelon démonstration de l'existe Dieu. Amsterdam 1729. tom. I. Sander von der Güte und Weisheit in der Natur. Karlsruhe 1778. L'schichte der Religion, Götting. 1786. Inkohe allgemeine Religion. Hall G. 421 f.

# §. 81.

Besonders in Rucksicht ber Metalle, Pund Chiere.

Diefelbe Weisheit ber Vorfehung gen ferner bie Erbichichten (zur tauteri Quellen), bie Bergwerke, bie Mannich feit und Ruglichkeit ber Steine, bie

meffene Sobe ber Bebiege, ber regelmäßige Rreislauf ber Bluffe und Strome, bie Deilfamteit ber Quellen, fo wie die Bulle bes Giens und bie Seltenheit Der ebleren Dietalle 43. Unter best Pflangen verbient ibre merfwurbige Befruchtung und Bortpffangung, bie Miglichkelt ber Baume und Beftagele. und befonders bie fich jedem Simmelnftiche auffibertoe Ratur ber unentbehrlichften Getraibeauen und Gemachfe unfere Aufmertfamfeit 2). Die Thiere letten burch ibre große Iniahl ; burd bas richtige Berbattwif Der Befdlechter jur Fortpflangung ibrer Barrung. burd bie Dannichfaltigfeit ihrer Anlagen und Runfttriebe, burch bie Menge ber Bogel, Infecten, Fifche und Schaalenthiere, burch ibre Schonbeit, Werschlagenheit und bie ab-wechtliche Werschiebelinett ihren Epalafters au bin wichtigsten Beirachtungen bin 3 2 Wer Sas Alles mit Renntnig und Aufmertfamteit berrachtet, wird auch ben havenadigften Unelauben entwafnet und fich gur lauten Bes wunderung und Werehrung ber gottlichen Weisbele ermuntert fühlen (Pfalm CXLV, 19 f. Bies XXXIX, gang).

<sup>2)</sup> Derham theologie physique. Amfterdant, Th I. S. 90 folg. Leffers Liebotheologie, Damburg 1735. Wallers Sydrocheologie, Berlin 1753.

Ainne fponsalia planterum in ben amoenia tatt, acad. Ab.l. G. 347. ber Stochholmer

Musgabe, Sepders Joeen jur Philosophie ber Geschichte Der Menfchheit Ib.1. 6.74 f. Sprengels entbedies Geheimnif ber Darme in bem Baue und in ber Befruchtung ber Blomen, 1795: Birtainer iber bas Rantis fche Pemcip ber Maturgefchichte. Gottingen 10 .479 60: 2.384 fonta thate if antice infrattien ) Esceto de: matura Deor. II. gr. Teffaceotheologie. Leipzig 1744. Infectotheologie. Leipzig 1758. ichthrotheologie. Lespzig 1745. l'tinotheologie. Dappenbeim 1742. Smellies Billofaphie bet Naturgeschichte von Zimmiti mann. Berlin 1791. 2 Theile. Jafeba; all gemeine Religion 6. 210f. Reimarus pa ben Runfttrieben ber Thiere. 4te gubg. D Berbers Ibeen. I. G. 15

82.

Und noch mehr in Rudlicht des Mentchen.

Mer die meisten Beweise für die Theile nahme einer gutigen Borfehung funden sich ohne Zweisel in den Anlagen und Kräften bes Menschen. Nicht genng, daß er einerzerede und aufrechte Gestalt erhielt, um seine Wicke zum himmel zu erheben; er übertristrauch die Thiere durch die Schärse der Sinden im Gam zen, durch die Ausdrucksfähigkeit des Blickes, durch die Schönheit und bewunderswürdige Mannichfaltigkeit seines Antliges, durch den Gebrauch der Sprache, durch seine Wernunft, Einsicht und Klugheit, mit der er Ströme zu lenken, Winde und Meere zu leiten, die

Thiere jit beherifchen und mitten im Schoofe ber Datur eine neue Schopfung ju bilben vermag 1). hiezu rechne man ferner bas gleiche Berhaltniff ber Geschlechter 2); bie Weisheit, mit ber bas Menschengeschlecht auch in ben einfernteften Begenden und Gilandern genabrt und gepflegt wird 3); Die große Berfchiebenbeit ber Anlagen, Talente, Meinungen und Beltrebungen, Die Doch in ben legten Endzwed bes Staates und der Befellschaft mobilimitig tillereifen; bas burch alle Menschenalter binburchlaufende richtige Berhaltniß ber Gebornen und Sterbenden; um die Ueberzeugung ju verftarten, bag unfere Gattung fich gang porgunlich einer theilnehmenden Liebe und Gute bes bochften Befens erfreuen barf 4).

- 1) Cicero de nat. Deor. II, 54f. Lactan3 a. a. D. Berders Ideen II, 122ff. Ias Koba allgemeine Religion S. 344ff.
- 2) Mieuwentyts rechter Gebrauch ber Beltbestrachtung zur Erkenntniß ber Macht, Weiseheit und Gute Gottes, übers. boti Segner. Jena 1747. S. 210f. Säßmilch göttliche Ordung in det Beränderung des trensche lichen Geschlechtes aus der Geburt, sem Tode und der Fortpflanzung deffeiben, ate Nuch. Berlin 1775. Daß ein gleiches Bers hältniß der Geschlechter auch in Africa und America eintrete, bat Olivier neuerlich aus dem Beispiele der Ehristen und Juden im dies sen Beltibeilen bewiesen, welchen nur die Monogamie erlaubt ist (voyage dins l'empire Ottoman. Paris J.IX. Kap:XI).

- Abeile durch Fische, big jur bestimmten Beit an den Ufern dieser doen Inseln bescheines (Cranz Historie von Grontand S. 122?); theile durch das diesen Bollern ganz mis embebrliche Treibholz. S. Cranz a a. D. S. 50 f. Smelins Reise nach Sibiries. Th. II. S. 415 f. Lant zum ewigen Frieden S. 56. Bas derselbe Weltweise nun in der phossischen Geographie, berausz. von Rink. Th. I. S 130 f. bieraber sass, ist wahre scheinlich seine sohre Weinung.
- A). Dieher gehört auch die Frage, ob sonst große Maubungebeuer vorbanden waren, welche num bei der weiteren Ausbreitung des Manscheus geschlechtes unndthia geworden und verloren gegangen sind? Man I. Gmelin: a. a. O. Id. 146. über die Mammuts-Bnochen: Espera Zolithen. Nänderg. 1774. A. 90f. Kanto Kritis der Urtheilskraft S. 23. Dies menbachs Abildung naturhistorischer Gegens fände Laset XIX:

#### **§.** 83.

Il. Von der ereflichen Einrichtung der Welt zur finlichen Bidung des Menschengeschlechtes. Deweis für die Vorsehung aus der greis heir des Menschen.

Doch die Sinnen allein können dem Mensichen nur angenehme Empfindungen und Reiße, aber keine wahre Freude gemahren, wenn jene nicht durch das Gefühl innerer Gute veredelt werden, die wir uns nur durch den rechten Gebrauch unserer Freihelt erwerden können. Zu diesem Endzwecke sind wir mit dem Versmögen der Freiheit, wo nicht zu empfinden,

boch gu benten und zu wollen, ausgeruftet, Die auerst von einem beinahe unmertlichen Anfange ausgeht, allmählich aber burch einen wieberholten Bernunftgebrauch ju ber reinen und erhabenen Selbstibatigleit ausgebilbet werben tann, die wir an bem Beifen und Zugendhaften ehren. Diese bewundernswurbige Wechfelwirfung bes Beiftes und Rorpers fonnnen wir uns aber meber aus bem physiichen Linfluffe (ber Scholaftifer), noch aus dem Systeme gelegenheitlicher Urfachen (von Des-Cartes), noch aus ber porherbestimmten Sarmonie (von Leibnin), sondern aus der ursprünglichen Verbindung unferes Geiftes mit dem Organismus ju einem 3ch ertlaren, beffen freie Thatiafeit im fteten Wechsel von Gebanken und Ente schlussen burch ben außeren Naturlauf zwar beständig gereigt, aber nicht gefesselt und überwaltigt merben fann. Genau aber biefes rich. tig abgemeffene Berbaltniß ber Empfanglich. teit und Thatigfeit in unferer Matur, Diefe mertwurdige Abstufung und Bindung fo mane nichfaltiger Rrafte unseres Wesens, burch beren harmonisches Zusammenwirken allein bas freie Bewußtsenn möglich wird, muß und ein entscheibender Beweis für bie immer wirksame Theilnahme ber Worfehung an unferem Dafenn merben.

Buble Lebrbuch bar Geschichte der Philosophie Th. V. S. 448. VI, S. 302 f. 914 f. Malebranche recherches de la verité lib. M c Platitere Aphotismen Leipz 1793. Th. I. S. a Sichre's Sittenlehre S. 193 f. Ranco Kritik reinen Bernunft S. 331 f. 706 f. — Dhue 3 fel aft diese, häusig vernachlässigte, Argument die Vorsehung eines hoben Grades von Epistally siebald man dem Menschen nut, nicht Breibeit eines reinen Bernunftwesens, sondern Willtabe als ein alternirendes Bermdgen zuschn die erst nach langem Kampse mit den Reigunge die wahre Freiheit des Weisen (Joh, VIII, 32-Abergeht. S. m. nov. opnsc. theolog. Gottu 1803. S. 177 ff.

#### S. 84.

Spuren der Vorsehung in der politisch moralischen und religidsen Erziehung der Menichen.

Damit aber bie natürliche Freiheit. Menschen nicht in Ungebundenheit ausarte hat sie die Vorsehung durch den ihnen ar bornen Trieb der Geselligkeit und Bert komminung in große Gesellschaften und Stat versammelt, und badurch eine außere, po stie sich unter der Leitung der Geschlechter Erfahrung und bei dem unvermeidlichen Wiel her Regierungen selbst zu einer im größeren Vollkommenheit ausbilden muß, die in sedem Falle durch die Einschräntung Begierde und Willkuhr auf die Möglick einer allgemeinen Freiheit, Gerechtigkeit Achtung für Menschenrechte als den Ans

er menschlichen Tugend befördert \*). Im Schoffe der Friedens läßt sie unter ollen Bolom auch verschiedene Versuche in den Kunften in Wissenschaften gedeihen, sührt mannichte Erfindungen und Embecungen nach ben Schurfnissen der Zeit herbei, und basselt som beinte in der Kenten der Beg zur Erkenntnis der Wahrseit, und durch sie zur Weisheit und Tugend 2). Selbst die verschiedenen Glaubensarten ganzer Volker, auf welche himmelsstrich, Vildung, Ueberlieferungen und beilige, oder sur heilig gehaltene Urfunden wie entscheidenden Einfluß haben, tragen vieles zur Verminderung der geistlichen Trägebeit, des Aberglaubens und der Schwarmeret, seine von der anderen Seite zur sittlichen Erziehung sedes einzelnen Menschen, zur Berphigung unter den unvermeidlichen Uebeln des Lebens und zur frohen Aussicht auf eine kellere Zukunft über dem Grabe bei \*).

3) Meiners Grundrif der Geschichte aller Mes ligionen. ale Ausg. Lemgo 1787.

fer', so sehen wir, wie sich ihnen unterwartet Hulfsmittel zur Erkenninis ber Wahrhel dargeboten haben; wie sie zu ausgezeichnets Handlungen und Unternehmungen ermuttert wie sie von Irrthumern und kastern befreit Ind durch den ganzen kauf ihres Schieffal zur Lugend zurückzesührt worden sind; wiehen Wersuchungen, keiben und Verfolgunge einen glücklichen Ausgang gewannen; und wider ganze Zusammenhang ihres kebens ein Streben nach einem höheren Ziele verrath. Au unseren heiligen Buchern werden die keben beschreibungen Josephs, Mose's, Siede Davids, Jesu, Pauli u.a. schon hinreichen bie Wahrseit dieser Bemerkungen zu beweise und sie durch Beispiele zu erläutern.

Ran vergl. Miemerers Charakteristist der Bibe Dalle 1782. Aber auch außer der Bibel gemähdas Studium der Biographik eine ungemein aus liche mo lehtreiche Beschäftigung. Wir nenn mur Plutarchs vitae parallelue: die Selbsibelenn miffe von Augustin und Rousseau; die Sammlungen von Adami, Schroekh und Meiners; aglie Lebensbeschreibungen von Erasmus, Luthe Melanchthon, Reuchlin, Grotius u.a. Sie m. Piedigt: die Vorsehung aus der Geschickunsers eigerten Lebens; in den Predigten Westrebung eines moral. Christenthums Ih. 317 ff. Reinhard von den Zeitpuncten Entscheidung, welche in dem Leben der Menschorzukommen welche in dem Leben der Menschorzukommen pfleggen, in s. Predigten d. F. 180

IL Beweise für die Vorsehung aus der moralia fchen Ordnung der Dinge, in der mir leben. in Eine winge Meibe von Glaubensgrunden Brobin Bewißheit ber gottlichen Borfebung. hft and der moralischen Weltordnung mens in der wir-leben! und medde iochmendin auf einen newchten Belobe ver der Tugend und auf einen frengen Richter des Lafters hinweiset (6. 43 f.). Buift fich nemlich bie Tugend in bem fteten Bachfeliter Dinge, in welchen wir perfloche men nicht nur felbst ohne Aufhoren ben beite tohn, fo, bag eine mabre und bleibende innere Gluckeligkeit, ihr auf bem Suße blet (Jat. I, 25, 1 Petr. I, 9. Rom. I. (a) 1); fondern fie wird auch febr oft burch miere Buter belohnt, welche ben Aufschub saperdienten Wohlfenns durch ihre Fulle ifegen 2). Umgetehrt wird ber Frevler nicht waren Bormurfen feines Gemiffens gemart, fo bag ber Beift, auch im außeren berfluffe, fein Antlig fchweigend und traurig fafte (Jef. XLVIII, 22.); fonbern bie vertende Berechtigfeit verfolgt ibn auch auf den feinen Schritten, und verhangt, oft tad tangem Zwifchenraume, Die verbiente Strafe, über fein Saupt (Biob XV, 20 f. Marth. VII, 2. Rom. II, 3 f.) 3). Ber eine fonellere und mehr in bie Augen fallende Betechtigfeit in ber Regierung ber Belt ju ver-

miffen glaubt, bemerte baber, baf vi Bandlungen ber Menschen als Lugenben priefen, und manche bagegen als Sunben u Safter verurtheilt merben, bie boch in Ru ficht auf die Person mehr ober minber vi Dienft- und fculdlos find; buß bis Geetigh Des phofischen Weltfaufes unterbrochen werb winde, wenn jebe Tugent fofort belohnt, m Jebes Lafter augenblichich bestraft werben folk Dag auch ber freien QBillenbr bes Wenfte sin gemiffet Spielraum vergonnt bleiben muff Damit fie nicht in eine verbienftlofe Berning nothwendigfeit übergebe; und baß felbfi bi Scheinbare Difeverhaltniß bes außeren Gidel ober Ungludes ju bem fittlichen Werthe, ob Unwerthe ber Menfchen fie burch Burcht um Bofnung an bie Butunft tnupfe und fo ba Beilfamen Glauben an Die Unfterblichfeit uit an eine bevorftebenbe gerechte Bergeftung # threr Geele begrunde.

2) In unferem Inneren, lebrt Sentu wohnt ein mornisseher Genius (fare Spiricus), der unsere guren und bosspielungen beobachtet und aufbewahrt und der uns eben so wieder behandelt wie wir ihn behandeln: ep. 41. Wie ehardteristisch für die wahre Eudundute, di man im wirklichen Leben von der Augenlicht zu trennen vermag.

a) Men bente nur an die Beispiele Jofepha.
Dobs, Davids u. M.

3) Bergl, Weistein zu Maith. VII, 2. Plustarch do fera numinis vindictat Latton

time de mortibus persecutarum & Apmiestus Marcellinus lib. XIV. & 11. (eine tuch liche Stelle von der Aprastal vohr Nemes 18): Aelis Lampridis Hellogubal. c. L. Brizard du maffacre de la Se. Bhithélemy. Paris 1789. In 11. C. 2564. Raguenet histoire de Cromwell, Paris 2601. (usus riges Epde per Morder Raels). Auch gehört Seneca's ganjes Buch de providentia hieber.

Conduction of Parish and Angle Being Pole Being pont of Parish and Parish and

Bei biefen enticheibenben Grunden muffen ibennoch einem Blid auf die Ginwerbungen Gegier werfen, woburch fie bie lebre von er gorelichen Weltregierung haben ungewiß berbachtig machen wollen. Man barffich nlich Buerft auf den Urfprung bes Uebels bes Bofen, und besonders auf bie bevorbende ewige Berbammniß ber Bosen been, bie man mit einer gottlichen Furforge be glaubt vereinigen gu tonnen (March. IVI, 24.) 1). Man hat ferner bemertt, i eine bas Gange umfaffende Regierung ber ele eine genaue Wertettung ber Rature gniffe und ber menfchlichen Sanblungen ausfuße, Die mit ber Freiheit auf teine tife bestehen tonne 2). Ueberdieß hat es n an Rluglingen gefehlt, bie auf eine febr Bende Beije barguthun fuchten, bag bie swendige Bereinigung ber Beltbegebenheigu einem Bangen bei ihrer Unabanberlich. keit jebes Gebet aberflaffig und entbehrl mache 1833. Dolich haben Biele besond batan kin Afgerniß genommen, bak fie Tugend of ihres tohnen haraubt und ins Ele verstoßen, das tafter hingegen triumphire und im Dochgenusse des außeren Glud schweigen fahrn Hich XXI, I. XXVII, 2 fi

1) Platners Aphorismen. Ledzig 1793. Ib S. 1013 f. Wenn wer ein Gott, sagt in Beiser, selauben wollte, aus dem An fenalter in die Cage meiner Kindhelt 3 ruckzufebren und in der Wiege zu weine ich warde es sehr verbitten: Elector Generale c. 23. In diesen Generale c. 23. In diesen Generale generale generale generale primisse jenn und dach ein eusschiedener Optimisse jenn Boderleins christ. Meligionsungereicht, fe

gel von Junge, Th. VIII. S. 163 fill. 13. 163 fill. 13. 163 fill. 13. 163 fill. 15. 16

**§. 89.** 

Iuf alleidiese Einwendungen kann im aber mit Recht erwiedern; daß einmal de Uebel, dessen Größe bei weitem nicht so be träcklich ift, als man gewöhnlich glaubt, und auch das Bose von der Natur endliche beschränkter und dem Irrthume unterworfen Personen nicht zu trennen sei; daß es oft de Menschen selbst, die ihre Freiheit mißbrauche zur kast falle; und daß selbst Verirrungen unteiden sich zulest unter Gottes weiser Fillerung zum Besten des Ganzen auslösen 2

gerner tann ble Unnaherung des menfchichen Billens an bie mabre Freiheit ber Bernunfe und bes Beifen mit bem goftlichen Entschluffe pollfommen bestehen, wenn wir uns nur bei bem Urtheile über bie Gittlichkeit unferer Pandfungen auf die Ausspruche unseres Bebuftfenns einschranken, und nicht in bem Behanten einer Unwiderstehlichkeit ber gottlichen Rathichluffe verlitren. Wollen; Die, wenn fie nuch an fich volltommen, gegründes mare, belliguffer dem Breife amferer Ertenntheffe liegt, folglich ducht bie Babenehmung unserer Treifeit nicht binbern kann (5,39.) 3). Meberdieß beten wir ja nicht befroegen, um ben außeren Raturlauf, beffen Entwickelung uns in bichtes Dunkel eingebullt ift, abzuändern, fonbern um uns Rufe, Rraft, Starte und Ergebung zu erflehen und unferen inneren Menfchen ju einer großeren Hehnlichfeit mit Gott gu erheben 4); eine Beranberung bes Bemuthes, welche nicht erfolgen fann; ohne uns in vielen Gallen auch außeres Wohlseyn inpurvenden. Endlich muffen wir das Wefen ber Belohnungen und Strafen nicht fowohl in dufferen vom Naturlaufe abhangigen Beranherungen, als in ber gangen frohen und beiteren, ober traurigen Gemutheverfaffung bes imeren Denfchen felbst suchen , bie mit bem fietlichen Berthe oder Unwerthe des Gingelnen immer in ber genaueften Berbindung ftebt, obicon in ben meiften gallen auch außere

Bater und Uebel mit wurdigen, ober unwiffbigen Sandingen in einem naben Berhaltniffe Meben (Pfalm LXXIII, a ff.) (5. 37.), 5).

- 1) Mes wohl erwogen, fagt Voltaire, findt mich die Jahl der Annehmlichseinen und greuden des Lebens weit groffer und überwiegendet, als die Sahl der Uebel und Leiden (lettres au roi de Prulle .; 1. LII.). Bergl. Licheenberge vermifchte nar Schriften 25.4. 6. 178.
- . 1720 Das Bofe, : winnert Bouffenu, ift:obne ging Twifel spufge Wert, und das Uebel murde febr, unbedeutend ohne unfere Linfer fern, Durch die es und erft entpfindlich wirde Emile Ily. IV. Sweibr. Musq. Th. IX. C. 45. Leibnig ellai de theodicie. Amfterd. 1710. Werdelmann Berfuch pur Theodices. Dessau 1789, Rice meyers Philotas, ein Berfuch jur Berubin gung für Leibende, Eh 1-III.
  3) Planelle Geschichte bes protesteim. Lehrbegriffs
  - Th il 6. 128 f. Jatobs allgem. Religion 6. 507 f. m. religible Moral 6. 25 f.
  - 4) Jerufalema Betrachtungen Ih. I. G. 83. m. miffenfchaftl. pratt. Theologie. Gbttingen Das Täuschende Dieses 2797 S. 144. -Einwurfes beffebt in ber Boranbletung, als ob der Beltlauf von Gott in der Beit unabe anderlich voranebeftimmt, und folglich auf ole eintretenden freien Sandlungen ber Denfchen · micht berechnet fei.
    - 5) Reimarus Abbandlung von den pornehmifen Babrheiten ber naturlichen Religion. Dame burg 1791. S. 603 f.

Deieter Theil

Bon

der Anordnung Gottes

durch Jesus ben Christ sum Seil ber Seele zu führen.

# Aisys 1911in 🥸

a q th

ber ... erdnarg Gottes, ... voc

Ele Monfigen

ings and small charge

lastic of their many

n. (1) empli 1902 (1903) 1903 (1904) Laboration **Drictet: Theill**and mann

grands) og mille opnis salvikkjödisk ömn

800

der göttlichen Anordnung

burch Jefusuben Chrift jum heil ber Scele ju führen.

Erfter Mbichnitt.

Bon

Besut Christ Dem Heilande der Menfchen.

\$. 90.

Jesus von Mazareth, ein Mensch.

Da unsere heiligen Schriften die Sendung Jesu von Razareth, des Urhebers der besseren Religion (Joh. I, 17. IV, 23 f.), als eine außerordentliche Wohlthat der göttlichen Vorsehung betrachten (Joh. III, 15 f. 130h. IV, 9.); so mussen wir nothwendig die Person, Würde und den Veruf dieses Gottgesandten genauer kennen lernen. Denn obschon im Grunde die unveränderlichen Lehren der Rettgion (Hebr. XII, 27.) von den Verhältnissen

und Schickfalen eines Menfchen feinesweges abhangen, fo, bag Jefus felbst bie Aufmertfamteit und Chrenbezeugung feiner Zeitgenoffen verstimabte (Matth. VII, 21. 30b. VIII, 50.), um fie bafur jur Erfenntniß ber Bahrheit und gur Beforberung ihres Seelenbeile burch eine reine Sittlichkeit ju ermun-tern (Matth. IV, 17. Joh. VII, 17.); fo bangt boch ber Gebante an die Bahrheiten einer begludenben Deligion mit ber Erinnerung an ben lebrer berfelben fo genau jufammen, bag man fie nur im ftrenge miffenfchaftlichen Bortrage ju trennen vermag (Joh. VII. 28. XII, 45.). Man beginnt baber bie Befchichte Jesu mit ber Behauptung, baß er von dem Augenblicke att; wo er sich aus den Boben bes himmels in ben Muttetleile ber Jungfrau Maria herabließ, bie menschliche Matur vollkommen und mahrhaftig angenommen habe (Joh. I, 14. Hebr. IV, 15. Luk. VII, 371 XXIV, 39. Phil. IF, 79. Nom. VILL, 2.), um biejenigen ju miberlegen, welche Jefum überhaupt nur als eine Ericheis nung in menfchlicher Beftalt anfaben, ober boch feine bobere Masur nur vorübergebend mit ibm verbunden fenn liefen.

Namentlich ben Bafildes, Valenzin, Masseion, Muhamed (Koran Suce IV. B. 156.) und bie neueren Gnofifer. Man vergl. bas Afranfische Symbol und die Augedurgische Confession Ut. Ill. vom Sohne Gottes.

Menschung Jeste.

Ueber biefen Unfang ber menschlichen Nair Jesu belehren uns Die heiligen. Schrifteller alfo, baß fie entweber, feiner eigenen. Behauptung zufolge, im Allgemeinen erinern, er fei vom, himmel getommen (Job. II, 31. VI, 62. Phil. II., 7. Gal. IV, 4. tebr. II, 14.); aber baß fie nach hingufügen, fei auch durch eine besondere Einwirfung es beiligen Beiftes ober ber gettlichen Alliacht, nach feiner menfchlichen Ratur, in bem. Autterleibe ber Jungfrau Maria: erzeugt and ervorgebracht morben (Matth. I, 18f. luf. 135.). An Diefer letteren Bestimmung haben ie Water und lehrer ber Rirche, mit Berlerfung berer, welche Jesum als einen wirtchen Sohn Josephs und ber Maria beachten 1), festgehalten; fo,, baß sie be-aupteten, Jesus fei von bem Geifte, Qber m emigen Sohne Bottes'2) gezeugt und m feiner Mutter Maria obne Berlebung ihret ungfraufdaft jur Belt geborent worben 375 ile faffen bas Alles in bas Gebeimnif ber Tenfchwerdung zusammen, bas heißt einer benbeil Danblung Des Sabres Gottes, betoge melder ee bie mit uns gleichwefentliche acur ber Menfchen, bie fich jeboch burdf ie urspringliche Unffindlichteit auszeichte (hebr. IV, 15. 1. Petti II; 22.), gur malichen Cinhait feines Befens aufgenomamen hat, um das Seil der Menschen t au bewirken 4).

- 1) Mie 3. B. die Sbioniten, Cerinth in potras thaten, nach Frenaus (adue rel. lib. l. c. 25.) und Epiphaning ral, to f.). Bergl. ben Versuch schriftmäßigen Beweises, daß ber mahre Pater Christisei. Berli
- 2) Es befruchtete fle des hochften wefentliche Weisheit und Almad bem Vater gleichwefentliche Sohtes, inte ein gottlicher Same: 1] pon Damastus, expol o. f. B. III.
- 3) Cheriostomus, Silarius, Gues Große (homil. 26 in euang.), Einerachteformel S. 767, vergl. und 763.
- 4) Calors fystem loc. theol. t. VIL

Dierauf hat man freilich in neueren sewiedert, daß diese bestimmteren Rach von der wunderbaren Empfangnist ur burg Jesu nicht aus Zeugnissen, sondern lieferungen gestossen seinen; daß wedet selbst, noch Johannes, der dach die Meine Kamilie ausgenommen hatte (Joh 27.), derselben irgend einmal gedenken VII, 42.); daß seine Zeitgenossen ihn lallgemein für weinen Sohn Josephs (Joh.), 46. Mach. XIII, 55 s. Mach.

4.5

inf. II. 48. IV. 22. 306. VI. 42. Rom. IC, 5.); baß man von bem Bubba ber alten Sindus 1), von Simon bem Magiet 2), und Anderen erwas Aehnliches gelehrt habe 3); und bag die gange Jugendgeschichte Jesu, in ber man überall auf chronologifthe Schwierigfeiten fibet 4), erft nach leitung bebraifcher Drafel (Bef. VII, 14. Dich. V. 1.) von einigen jubifen Chriftianern entworfen und gebilbet morben fet. Benn man ingwifden nach ben Ausfpruchen einer langen Erfahrung auch eintaumen will, bag fich biefe Ginmurfe, bei bem Mangel binreichenber und von allen Partheien unbezmeifelter Dachrichten, nicht ganglich wiberlegen taffen; fo wird boch bie mefentliche Lehre, daß der Beift Jest vom Simmel tam, baburch feinesmeges gefährbet, und biebei tom man fich auch mit einem beiligen Schriftfeller (30b. I, 14. VI, 62.) vorläufig berubigen 5).

1) Bergl. eine merfmurbige Stelle bei Siero= nymus adgerf. Jouinismum dib. II. c. 14. mit der Abhandl. von den Incarnationen des Whisnou im Affaischen Magazine 117081 Beimar 1802. St. 3 f.

Hill Md Gimon', febrte bet Magier, bin Got: 11! , the Allendit wid ohne Anbeginn vote handen (EG. VIII., p.) e da Tam ich int ang den Mutterleib ber Rabel bareb, unb, ließ mich von ibr gebaren, Bamit ich als Renfc unter Menfchen ericbeinen tonnte ! ... postol hist. de Petro lib. I. c. o. in Jabris - 111193205 cod spoet, N. T. Sh. El. C. 416.

# 186 Theil III. Abfchn. I. Bon Jefus Chrift

- 3) S. m. hous apusc. theolog. Die Whathis lung, de primordiorum Lesu Christi fontighus, incrementis et nexu cum religione christians S. 23 ff.
  - 4) Dr. bibl. Theologie Th. II. 6. 245 ff.
  - 3) Benigftens ift bie Art, wie fic Lueben (Ib. XI. S 2978.), und unter ben Jefuiter Sanches, unter ben Francischnern Pelbare (m. Geschichte der Somiletit Th. I. G. 361:), und lange vorher Die Scholaftiter über. Di Empfanguiß Jelu ausbrudten, mas auch Bang gur Bertheidigung ber Lebre von einem jungfraulichen Sohne in prattifchet Rudficht erinnert (Relig, innerhalb ber Gienzen der bloßen Vernunft. zie Busg. S. [109] Eine andere Bendung erhalt bagegen in Sache, fobalb wir uns barauf einschranten. zu zeigen't wie febr wir Urfache baben. es nie ju vergeffen, daß Jefus, Lebrer der befferen Religion, von Bin mel tam (m. Religionsvourage im Geifte Tefg Gottingen 1804. Ab. L 3te Prediging

# 

#### Bibelishve van der Person Christin

Indem uns unfere heiligen Bucher auf die Berbindung des Logos, oder der Weisheit Gottes mit dem Menschen Jesus ausmerksam machen, unterscheiden sie drei Perioden, in deren jeder die höhere Natur des Erlösers auf eine eigenthumiche Weise bezeichnet wird. Die erfet unfaßt das Borhandensens der-felben beim Bater (Joh, I. 1 f. VI, 62. XVII. 5. Philis. 6.) stund spricht von einem

le der Berrlichkeit, ber ihr fchon; wor Beltschöpfung eigen mar (Rol. I. 16. I, 2.). Die zweite enthalt ben lauf bens Jeft auf Erden, und ftellt ihnials (Job. XVII, 14.), Bunberthater (V. ind Beiland ber Menfchen burch feinen senden. Tod bar (Matth. XX. 28. . 28, 1 Petr. I. 10 f.). Die britte beidreibt bie Ruckfehr Jefu in ben el und feine Erhöhung gur Rechten Got-B. II, 33. Bebr. VII, 26.), und fchiln als mit einem verflarten Rorper um-(Phil. III, 21.), als ben Werfohner, n Blut für bie Menschen im bimmli-Berbeiligften barbringt (Bebr. IX, 4. Lia, XII, 24.), für ihre Gunben bei ater bittet (Rom. VIII, 34. Bebr. VII, 306. II, I f.); aus ben Boben bes himeine Rirche regiert (Phil. II, g.), boch berrichaft einstens niederlegen" (1 Ror. 2.). vorber aber bas Menschengeschlecht itifch richten wird (Matth. XXV, 31 f.). in ber That einfache, und wenn man er judifchen Chriftologie vertraut ift, fafliche Darftellung enthalt übrigens, usnahme einiger fritisch zweibeutigen 1. 1). fo menig Beranlaffung ju ben in lae bierüber entftanbenen Streitigfeiten, icht einmal die Ausbrücke. Goth b, Person, Mittheilung der Maund Wigenschaften, in ben Schriften

bes N. T. zu finden sind: Bleimest is diese bei der Behauptung stehen, das Gol vermöge seiner reingeistigen Natur int stevblichen Körper gar nicht erscheinent (Joh: I, 18. 1 Tim. VI, 16.), Jesum au selbe Weise, mit welcher er die Weltzun Kirche erfüllt (AG. XVII, 27. Joh: Kin Spieck I, 22 f.), mit seiner Weisheit gestattet und in bemselben genungat (Kol. II, 9.); und über die hohe Ginst Kiarheit dieser Lehre hatte man auch durch kusne Schlusse und Folgerungen ist gehen sollen 2).

- 1) Remlich AG. XX, 28. wo der gent Tert Isou filt neptou, und i John wo er die ro't lygour fur un oublies Wenigstens ist an letzterem Orte gent feiner nestorianischen Trennung der Rebrifti die Rede.
  - 2) Bergl. m. nous opusc, theologie Abhandlung de prologi Iohannei fat et sensu S. 1 ff.

### S. 94.

Birchliche Beranbildung Diefer Lefe

Da man inzwischen in der Folge, fit Religion Jesu gehörig aufzufassen und bilden, Alles auf die tehre von der Perfe Ertöfers zurückführte; so konnte es kaumf bas nicht die biblischen Bestimmungen viele Zusäs ausgeschmudt wurden: O

Batas geruft, obfchon in einem gang eigenen se a se Marja eine Gottesnebarerin nmel : Apollinaris' hingegen, Ebeit ber Berfonen ju umgehen, ibetrachs ben Logowin Chrifto als die Bertfunft) ale: Den i Stellverfreter feiner Wele's ? Bereinigung, mis belther Reftoftit mit mentafrieben mar privell iffin fen igwell parindokatischer Gottienbas Willen benhadngin fron fichien 3). 111 Et wolle vie Dia: Manin eine Chriftingebarerin gewiffen, murbe aber megen biefer prauf Ben Trennung ber beiben Moturen von Concil ju Ephelug (J. 431) 418 Irrverporfen , melches unter feierlichen hutigell ven Sag aufstellte, bag bie Ram Cheffti anzectrennlich und untheilbar einander bereinigt feien 3). 36m folgte modocs, ber bie Bereinigung ber Rafuren Chrifto fo febr Abeltrieb, bag ber Untereb berfelben nicht mehr bemertlich mar; b ibn verwarf eine Synobe gu Chalcebon i 451) burchobie dffemliche Lehrbestimmung, bie Maturen in Christo unvermischbar by unibandelbar mit einanber verbunden nd). Als hierauf die monophysitischen monotheletischen Streitigkeiten noch : Beitlang fortgefest murben 5), fo erhielt lich Der Ausspruch Der Constantinopolitanin Synobe (3. 680) bas Uebergewicht, b bem man ju entscheiben magte, bag. Christus zwar nach seinet geböppelen Aleinmei nur eine wolle, daß er aber demigeachter einen gedoppelten: Willen: (des Bermögen) besiese d. Nachdem diese Cantigleiten lange Zeit geruht hatten, kam the Berhälteiß der beiden Naturen Christi nie Berhälteiß der beiden Naturen Christi nie Begenwart des keides Christi im Abendund und inft Mander über über ible Rechtserigm von Meuenzur Sprache zu und machteile des wechtserigm der Meuenzur Sprache zu und machteile des wechtserigm der Meuenzur Sprache zu und machteile des Bestellen und machteile des Bestellen und machteile des Bestellen zu und machteile des Bestellen des Bestell

- 1) Witch Entwurf einer Pistorie der Legen
  - 2) Sotrates in Det RG. B. VII. 3,34.
  - 3) Juchs Bibliothet der Rirchenverfammelmen Ib. IV. C. 78 f. Walch Ib. V. E. 344
  - 4) Buche; a. a. D. G. 458 f. Doberteine this licher Religionsunterricht, fortgef. v. Jungs Ib. Xl. G. 50 f.
    - 5) Maich a. a. D. Th. VII-XI.
  - 6) Johann von Damestus expol. orth. 14. B. I. R. 14.
  - 7) Plance Beschichte bes protestantischen lein begriffe Eh. II. S. 323 f. Th. IV. S. 249 f.

### §. 95.

Wirkliche Rirchenlehre hieraber.

Man glaubte nemlich im laufe biefer Un terhanblungen allmählich folgende Gabe als gw

rlaffig und ausgemacht, annehmen ju muffen : emittelbar nach ber Menschwertung bes logos inbie genauefte Dereinigung benebition Laturen in Christo erfolgt, bie im ber maetreinlichften . Bemeinschaft .. beibep icheftebe Bol. U.co.). . Die Bemeinschaft Mer Maturen Einbert Derfon : Christi: fei bie mechfelfelme i Dheilnahme beiber, welche jeboch jebe Berwechselung ober Bermischung vollkemmen usichließe. Die gegenfeitige Theilnahme ber Rammen erfolge auf eine Dreifacher Beife; neweber fo, bag eine ober bie anbem Batur bre wefonderen Gigenschaften Der gangen Der on mittebeile (4 Rom IL, &. AG. Hit i 5. Joh. Villig81); ober (ay: bag beibe Maturen nach werbergegangener Wereinigung ihre Eigenschafe m. duf bie Perfon Chrifti übertragen (& Rore KV, gi Gal. I, 4.); vber enblich' fo, bag bie pottliche Ratur Jefu ihre wirkenden Eigenconften auf die menschliche übergeben laffe Matth. XXVIII, 20. 306. V, 22. 27: XVII, 3. 1 Joh. 1, 8.). Die erfte Art ber Mittheilung wird die eigenschaftliche, die mette die vollendende, die britte die majes fratische genannt; fo wie bie Gage felbft, midre biefe Berbinbung ausbruden, bie per-Salichen beißen.

Johann von Damastus B. III. R. 11f. Mes anchthon loc. theolog. de filio S. 325 f. Die Eintrachtsformel R. VIII. von der Person Christi: Lator Th. VII. S. 200 ff.

ंता मा पार क्या 🎉 े कुरिस्त असर भाग सुर्गे केंग्र Befrifche Beinerbungen. Man fund in ber That ben, Scharffinn! bee Entwickelung biefer firchlichen Donn aufrichtig diebunbern , wentt man gleich nie mehr ber Deftung ift, Magitan fie mit ein feierlichen und brobenbemi Anfeben unterflig muffeit), fonbern fie wielmehr als eiten te ligen Bain betrathtet : Fon bem man ben M tergang geme abmenden mogte, of et gleit mit Dornen: bewad)fen und beinabe. unwenfat geroedenife?) Denn fobalbeman annimm baff'duri unggro Cohn Gottes is. 49 f.) in 200 eingen Schlinkelt: eines menichtichen Mefm Raum gefunden habe (\$.924) fis this fierzauchimi Diefem Baise Diefelben , ober abuliche Sichlin folgen, bes man gum Behufe ber offentlichen Meligion vielleicht faunt entbehren fann, W geteitet werben. Darum behalten auch wie Diefe lehre, obichon vom aller Berteberung fern, gur Uebung und Scharfung besiBer Randes, jur Rahrung der Chrfurcht geden bas chriftliche Alterthum, und jur Belebung ber Brommigfeit bei, Die burch ben Gevanten an die bobere Matur Chrifti immer gewinnen muß; feboch-mit ber Erinnerung, bag auch Die fruchtbarften und ehrmurbigften Allegoricen, aus welchen Sage diefes Innhaltes wie aus einer Quelle hervorglengen, im Laufe bir Beit von ihrem Gewichte verlieren muffen und fich alfo auch an bie aus ihnen abgeleiteten

Behauptungen nicht mehr von allen Seiten anschließen konnen 3).

- 1) Worte Melanchthons a. a. D. S. 325.
  - 2) Borte Doderleins in der institut, theolog. chrift. §. 253. observ. 1.
  - 3) Doderleins chriftlicher Religionsunternicht, fortgef. von Junge, Eh. XI. G. 52 f.

## **§.** 97.

Don dem Amte Chrifti, und zwar von feinem prophetischen.

Der Endzweck, ju beffen Erreichung ber Sobn Gottes Mensch geworben ift, war bie Eldfung ber Menschen (Lut. I, 68. 30ft. III, 15f.), die er als Prophet, Sohenpriester und Ronin vollendet hat 1). Das prophetische Umt, welches ihm in ben beiligen Buchern zugeschrieben wird (lut. XIII, 33. XXIV, 19. Joh. VI, 14. UG. III, 22.), befant barinnen, bag er theils die lehre des Evangelium in ihrem vollen Umfange vortrug Matth. IV, 17. V-VII, XI, 28 f. Suf. XXIV, 47. Joh. I, 17.); theile funftige und war jufallige Begebenheiten vorausverfunbigte (Matth. XXIV, 6 f. XII, 40. XVII, 22. XX, 19. luf. XIII, 32.); theils burch die Bollendung von Bunderthaten (30h. IV. 48.) fich in ber Burbe eines gottlichen Gefandten geigte (Joh. V, 36.) 2). Man hat gwar biebei erinnert, baß die Sanger ber Bebraer

## 194 Theil III. Abschn. I. Bon Jefus Christ

nur Dichter und lehrer gewesen feien, die fich burch einen warmen und lebhaften Bortrag auszeichneten 3); baß Jesus felbst feine lebre aus menschlichen Quellen gefchopft habt 4); baß feine Beiffagungen entweber nur allgemeine Aussichten in Die Bukunft enthalten (Matth. XXIV, 34.), ober erft nach wirt. lichen Ereigniffen aufgezeichnet feien 5); und baß man feine Wunder nicht auf einen unmittelbaren, fonbern mittelbaren Beiftand Gottes zuruckführen muffe o). Aber alle biefe Einmurfe permogen boch die Bahrheit nicht gu entfraften, daß Jefus, der als Lehrer fo große Dinge bewirkt hat, vom Vater felbft mit bewundernswürdigen Talen ten, Benntniffen und Braften gur Begrundung einer besseren Religion finter den Menschen ausgerüstet worden ift (MG. III, 22.).

- 1) Ueber bieses dreifache Amt Jesu haben sich schon Chemning (loc. theol. tom. I. p. 182. de adpellationibus officii Christi) und Ernesti (opusc. theol. S. 411 f.), als eine febr willführliche Lebre und Eintheilung ber Schule gedußert. Sie bleibt inzwischen boch immer geschickt, Alles, was Jesus zum Besten der Menschen gethan und gelitten hat, an sie anzureihen.
- 2) Calov a. a. D. S. 443 f.
- 3) Mosheim dissertatt. ad hist. eccles. pertin. Vol. II. S. 125 f. Roppe's dritter Excurs.

am Briefe an die Epheser. Eichhorns inleitung ins A. T. 5.512 f. R. resigiose UNoral 5 69 f. Biblische Ibeologie Th. II. S. 299. bendas. S. 362 f. bendas. S. 339 f.

### \$. 98·

un-von feinem bobenpriefterlichen. ie andere Beschäftigung wird Jesu als priefter jugeschrieben (Bebr. II, 17. , VII, 26 f.), ber fich felbst fur bie beit jum Opfer bargebracht (IX, 7. hat und vermoge biefer Darbringung inschen jugleich burch fein Gebet bei ertritt (V, 7. VII, 24 f.). Dabei barf Ich nicht vergeffen, bag biefer Beruf amentlich nur in einem Briefe überwird, ber an jubifchen Bildern überaus t (Bebr. V. tof. VI, tof. VIII, 2f. f. 24 f. XIII, 10 f.); baß Jefus felbit s Befchafte eines Opferpriefters nirmeigne, fondern Pflichterfullung und Bott für bie mabren und eigentlichen erflare (Matth. IX, 13. Mart, XII. jag bie gange Werrichtung biefes Sobens, ber noch überdieß jugleich bas Opfer : Altar beißt (Debr. VII, 27. X, 20. . XIII, 10:), sich auf bas jubische gemalbe eines himmlifchen Tempels und lems beziehe (IX, zif. XII, 42 f.),

welches die helleren Apostel langstens verwifen haben (AG. XVII, 24 f.); und daß in dabelgen Buchern des M. T. das Heil und i Erlösung der Menschen nicht von dem Glaben an Jesus, den Hohenpriester, sondernigens, den Sohn Gottes, abhängig geman werde (luk. I, 77. XXIV, 47. Joh. XX, 31 Es durfte baher zwecknäßiger senn, den eigei lich hohenpriesterlichen Veruf Jesu in verles von der Verschnung und Sundenvergebu (S. 112 f.) abzuhandeln.

Calor a. a. D. S. 499 f. m. bibl. Theolo Eb. 111. S. 17 f. Schötigen vom himmlist Jerusalem in ben horis hebr. 1, 1205 f. Siegle Einleitung in den Brief an die Hebraer. Gbtim 1791. S. 281 f.

# **Š.** 9ģ.

Und vom koniglichen Amte.

Ein königlicher Beruf wird Jesu in ferne zugeschrieben (Matth. II, 2.), als er z Rechten Gottes erhöht (AG. 11I, 21.) und i Erbe der göttlichen Majestät (Phil. II, Hebr. I, 4.) dem Bater zur Seite sist (Mat XXV, 31.) und steht (AG. VII, 56.) Denn da er jede irdische und weltliche he schaft verachtete (Joh. VI, 10. XVIII, 36 so erhielt er nach seiner Rücksehr zum Ba die höchste Gewalt im himmel und i Erden (Matth. XXVIII, 18. Rol. I, 1 Hebr. I, 12. II, 8.), herrscht über seine Rir

Ephes. I, 22. V, 23.) und gebietet machtig ber feine Auserwählten (Mart. XVI, 15 f. Menb. 306. III, 21. XVII, 14. XXII, 5. Mil. III, 21.) 2). Man hat zwar bagegen nnert, Jesus selbst habe nie, oder boch nur nter ben großesten Ginschrantungen, ben itel eines Befalbten und Roniges führen ollen (Matth. XVI, 20. Joh. XVIII, 37.)3); in Reich fei burchaus geiftig und ein Freiaat ber Bahrheit und Lugend (fut. XVII, o. Matth. VI, 10.) 4); ber Weise heiße uch bei ben Stoitern ein Ronig 5); ber lame Christianer fei fein wefentlicher, fonern nur ein Spott : und Sectenname (UG. I, 26.) 6); Jesus werbe fein meffignisches leich au feiner Beit niederlegen und es bem Igemeinen Bottesftaate einverleiben (1 Ror. .V. 24 fi) 7); und eines stellvertretenben Roiges bedurfe man in einer Welt nicht, bie on ber allgegenwärtigen und allmachtigen Gotteit felbst regiert wird. Wenn man inzwischen uch einraumt, baß ber Sauptheruf Jefu ber ines Lehrers und Berfohners gewefen fei, und aß sein königlicher und prophetischer Beruf fich nur durch ben Damen unterbeiben 8); so ist es obth ber Ratur ber Sache und ben Forbefungen ber beiligen öchrift gemäß, in Jesus bem Chrift bas laupt feiner Gemeinde ju verebren (Ephel I, 2. IV. 15.), ber auch in einem boberen uftande an der Wohlfahrt: ber Geinigen ben 198 Theil III. Abschn. I. Bon Jesus Chrift A innigsten Untheil nimmt (Joh. XVII, 208 Hebr. VII, 25.),

- 1) Die einzige Stelle bes N. T., in ber a beift, daß Jesus zur Rechten feines Baten stebe, weil gerade die Bereinwilligkeit is einer schnellen und augenblicklichen Sall ausgedrückt werden soll.
- 2) Calop a. a. D. S. 588 f.
- 3) M. biblifche Theologie Th. II. S., 336 f. Des Côtes Schunichrift fur Jefum von Regareth. Frankfurt 1797. S. 175.
- 4) Melanchthon de regno Christi in ben loc. theol. 5.576 f.
  - 3) Schon Jeno lehrte, der Weise sei ein Abnig und besitige eine unumschränkte Zerres schaft (άρχη ανυπάνθυνος beim Biogened von Laerte im Leben Zeno's K. I. S. 64.). Stobaus versichert, er allein regiere allgemein und mit höchster Gewalt (eclog. lib. II, c. 7.). Noch stätter die schaft schaft der Seneca von dem Moralisten Attalus aus: ipse regem so elle dicedat: sed plus quam regnare mihi videbatur, cui licerat censuram agere regnantium: epist. 198.
  - 6) Lactang inftitutt. div. lib. IV. c. 7. Sem mann de ortu nominis christiani in ben primit. Gotting. Budde de origine et viu nominis christiani. Jena 1711.
  - 7) Meine biblifche Theologie Th. III. S. 8 f.
- 3) Borte Ernesti's in J. Abhandlung de officie Christi tripliel; opuscula theolog. Leipzig 1773. S. 221.

### §. 100.

Pon dem Justande Jesu in feiner Erniedrigung.

Nach dem Berufe Jesu unterscheidet man noch seinen Zustand, und zwar ben seiner Erniedrigung und Erhöhung. Unter bem erfteren (Phil. II, 7.) verfteht man biejenige Berfassung Jesu, in der er fich mit Berzichtleistung auf seine gottliche Herrlichkeit (Joh. XVII, 5.) zu ben Menschen herabließ und in ber Gestalt eines Dieners bis jum Tobe ausharrte 1). Sieher rechnet man, ber Sohn Gottes habe fich zuerft bei feiner Menfchwerbung feiner himmlischen Burde begeben 2); hierauf die Gestalt eines Rnechtes angenommen (Phil. II, 7. Rom. VIII. 3. Bebr. II, 16.); und endlich feinen Beruf als Lebrer und Werfohner bis jum Tobe mit ber größeften Unterwerfung unter ben gottlichen Billen ausgeführt (Phil. II, 8. Joh. XIX, Diefer in ber That vollkommen biblischen lehre wird Miemand feinen Beifall verfagen, melcher überzeugt ift, bag Jefus und feine Schuler nicht von einem ibealen, ober allegorischen, sondern von einem vollkommenen vorweltlichen Daseyn seiner boberen Meffiasnatur fprechen.

- 1) Eintrachtsformel S. 608 ff. Calov a. a. D. S. 614 f.
- s) Und zwar nicht burch eine Verbergung, foudern Engugerung: ein Punct, über ben

sich die alten Thbinger und Giesser Theoslogen heftig entzweiten. S. Walchs Ginsleitung in die Religionestreitigkeiten innershalb der lutherischen Kirche Th. I. S. 206 s. 1V, 551 f.

3) Andere unterscheiden bekanntlich funf Grade ber Einiedrigung Jesu: seine Geburt, sein freudenloses Leben, sein Leiden, seinen Coo, und jein Begrabnis. Man bemerkt in den zwei letzten Puncten die Willführ der Lebrer: vergl. das apostolische Symbol Art. 2.

## §. 101.

Von feiner Erhöhung.

Auf die Erniedrigung Jesu folgte feine Erbobung (Phil. II, 9.), oder derjenige Buftand bes von ben Cobren wieber auferweckten Jesus, in dem er nach feiner menfch. lichen Matur gur Berrichaft und Berrlichkeit bes himmels erhoben worden ift. Man unterscheidet bier die Bollenfahrt Jesu (Ephes. IV, 9. 1 Petr III, 19f.), in ber er als Besieger bes Todes über die verdammten und bofen Beifter triumphirt haben I; feine Zuf. erstehung von den Todten (Matth. XXVIII, 6,), bei der er, zwar mit demfelben, aber burch die bemundernsmurdigften Talente ausgezeichneten Rorper aus bem Brabe bervorgegangen fenn 2); feine Simmelfahrt (Mart. XVI, 19. Luf. XXIV, 51. 2(3. I, 9.), wo er fich sichtbar bis zu ben Wolfen, unsichtbar aber zu ben bimmlischen Wohnungen erhoben;

1) Apostolisches Symbol Art, 2. Luthers Berte Ih. X. S. 1354 f. Symbol. Bucher nach ber Rechenberg. Ausg. S. 613.

## 202 Theil III. Abichn. I. Bon Jefus Chrift :c.

- 2) Namentlich burch bie Unsichtbarkeit, Une ergreiflichkeit (Impalpabilität) und Raumlosigkeit: Calov a. a. D. S. 697.
- 3) Potts Excurs zu I Petr. III. 19. Dietels maiers historia dogmatis de descensu Christi ad inferos. Altborf 1762.
- 4) Lintrachtsformel S. 613. Plances Ger schichte bes protestant, Lehrbegriffs Th. V. 1. Abtheil. S. 251 ff.
- 5) Daß Jesus bei verschlossenen Thuren (Joh. XX, 19. 26.) in die Bersammlung seiner Schüler eintritt, ift begreislich genug. Er erscheint, wird angesühlt, ißt, trinkt, zeigt seinen Freunden die Rarben an ben Sanden, in der Seite (Joh. XX, 27.) und die Schwies Ien an seinen Füßen (Lut. XXIV, 40.); lauter Beweise, daß die Beränderungen, die mit ihm in der Grabbohle vorgiengen, seine Lebenskraft, nicht aber den außeren Körper selbst betroffen haben.
- 6) Reine noua opula, theologica S. 43 ff. und Gegenerinnerungen in flatts (nun Suffinds) Magazin für chriftliche Dogmastit und Mroal, Sr. VIII. S. 55 ff.
- 7) Bergl. oben S. 36. Note 6. Calor Th. VII. 5.716 ff.

# Zweiter Abschnitt.

Bon.

# ber Art und Beife,

wie wir burch Christum felig werben follen.

### Erfig Abtheilung.

Von

ber Berufung und Borberbestimmung.

### §. 102.

Minleitung: Bibel: und Birchenlehre von der Berufung.

Diesen großen Wechsel menschlicher Schickfale erbuldete Jesus, seine Brüder selig zu
machen (h. 90.), und zwar in der Ordnung,
daß wir seinem Aufe glauben, dadurch
vor Gott gerecht werden, und so täglich zu einer immer größeren Reinheit
des Gerzens und Lebens sortschreiten
sollen (2 Tim. I, 9. Joh. III, 15 s. Röm.
III, 28. 1 Petr. I, 15 s.). Es versteht aber
die Schrift unter der Berufung die Sinladung Gottes an die Menschen, das heil
ihrer Seele durch ein den Vorschriften bes

Evangelium gemakes Leben ju begrunden (Marth. II, 17. Rom. I, 6. 2 Petr. I, 10.) und in biefer Absicht nennt fie die christlich -Religion felbit zuweilen einen Ruf des Sime mels Ephes. IV, 1-4.). Bur Beforberun biejes Geelenheiles ladet Gott felbst bur Jesus den Corist (1 Ror. I, 9. 2 Fim. L 🗩 🤻 1 Petr. I, 15. V, 10.) alte Menschen ohne Aus = nahme ein (1 Eim. II,-q. 2 Petr. III, q.) 1>-Diejen Brundbegriffen gemag lehrt man ima ber Birche: Die Berufung sei eine Wirkun des heiligen Geistes (2 Kor. III, 6.), wodurd die Menschen einladet, die ihnen vor Cirifto erworbenen Bohlthaten burch ber Glauben fich eigen zu machen (1 Theff. Il, 12.)-Mittelbar werden zwar die Menichen von Gott ichon durch die Vernunft berufen (40-XVII, 27. Rom. I, 19. II, 14.); unmittelbar aber geschehe diefes durch die Offenba= rung, des Gefebes somobl (Gal. III, 24.), als des Evangelium (Joh. III, 5. 1 Kor. III, 5. 2 Theff. II, 14.). Diese Berufung fei 3 gur Kenninig bes gangen menschlichen Beg schlechtes gekommen (Ezech, XXXIII, Mark.XVI, 15. 80. 1 Tim. 11, 4. Rom. X, 18. Rol. I, 6. 2 Petr. IH. 9.); daher biejenigen; die aus der Gnade fallen, burch ihre eigene Schuld gu Brunde geben (Matth. XX, 16. XXII, 14. 2(G. XIII, 46.) 2).

<sup>1)</sup> Edermanns theol. Beitrage Ih. II. S. 57 ff. m, bibl. Theologie Ih. III. S. 154 ff. ....

.1

Cator Th. X. Sinff. Quenftedt theologia didactico - polemica Lepzig. 1715. Iv II. 6 662 f. besonders C. 085. Laft, dis ibie foon troebe ill einer eigeneh Differras - 1 Mon bom Si io85 behauptet batte, Boftel bidinech Umerita vorgeorungen feien, j. wiederholt noch Sabricius in ber lux falutaris toti orbi per divinam gratiam exoriens. Samburg 1731. S. 763. geral. Resmann Wirfins in ben thiscell. facr. Utrecht 1700? 325 II. 5.400 ff. int this court is from 20 3 . 16 . 17 . 18

1 Buch Beantwortung der Sweifel an der Allgemeins beit der Berufungen

2 Wenn ingwischeniggleich bas N. T. sich über bie Berufung bet Menschen jur Seigfeit burch Jesum fo genau und bestimmt, ausg dringer, daß es Alle, welche nicht an ihn Slauben, von der Sefigfeit ausschließt-(Mark. XVI, 16. 23. IV, 12.); fo haben doch Viele nicht ohne Grund geläugnet, bag ber Ruf des Coangelium allen Bolkern zu Ohren gekoms men fei 1). Bu bem Ende erinnern fie theils an Stellen ber beiligen Schrift, in welchen es ausbrucklich beißt, daß viele Wolker sich felbst überlaffen blieben (Pfalm CXLVII, 19 f. XG. XIV, 16. XVII, 30.); theils an dielerigen Aussprüche, wo zwar viele, jedoch nicht alle berufen heißen (Matth. XX, 16. XXII, 14.); theils an die fleine Zahl pon Aposteln, die aus Unbefanntschaft mit ber iandessprache (UG. XIV, 11. :XVII, 18.)

faum in Ufien (MG. XVI, 7.) und Griedenland ihren Beruf vollenden fonnten; theils an bie Einwohner von Amerita und Gubindien. bei welchen fich auch nicht bie geringfte Spur bes Evangelium porfant 2). Dierauf tann man aber boch erwiebern; bag ber bistorifche Glaube an Jefum nur benen empfohlen werbe, bie eines Deffias nicht entbebren fonnten (Mark. XVI, 16. 26. IV. 12.); daß nach Paulus selbst bas meffianische Reich fich einftens in ben 'allgemeineren Gottesftaat auftofen joll (I Ror. XV, 241)4" bak ber mabre Beift biefes Himmelreiches nicht in ber Geschichte bes alteten Christenthums, fondern in moralifthen Befinnungen und Dande lungen ju fuchen fei (Lut XVII, 21.) t Daff fid) baber Die religiofe Stimme ber Berninft. bes Bewissens und ber Pflicht überall gleithe (Rom. II, 12 f.); und baß aus biefen Brunben Refus mit feinen Aposteln niemals an ber funftigen Geligteit rechtichaffener Beiben und anderer Erdenvoller gezweifelt habe (Marth. XII. 42. Lut. XIII, 29. AG. X. 34. Rom. II. 26.). Aus biefen Bemerfungen erhellet wenigstens so viel, daß auch bei einer großen Verschiedenheit außerer Unstalten und kulfemittel zur Religion, doch eine pollkommene Uebereinstimmung in bem Glauben an Gott und seine Vorsebung. und an die bieraus fließenden Pflichten au unserer Wohlfaber, mithin auch eine

- ) Und zwar schon Origenes (tract. 28. in Matthaeum) und Augustin (epist. 89. ad Hesych.): vergl. Eberhards Apologie bes Sofrates Ab. I. S. 195 f.
- 1) Ståudlins kirchliche Geographie und Statistif. 1. Theil. Aubingen 1804. S. 104 f. Aber wenn man auch die Zahl der setzt auf unserer Erde lebenden Christen auf mehrere hundert Millionen berechnet; so ist boch die Zahl derer nach immer außerst beträchtlich, die von dem historischen Evangelium nichts wissen und nichts wissen.
- 1) Dben S. 18. Note I.

## §. 104.

Bibellehre von der Vorherbestimmung.
Mit dieser wohlschätigen Absicht Gottes, Menschen zu beglücken, scheint inzwischen anderer göttlicher Rathschluß (Rom. VIII, ) nicht wohl vereinigt werden zu können, h dem er schon von Ewigkeit einige zur ligkeit, andere zu einem endlosen Verderben immt haben soll. Die heilige Schrift it nemlich, Gott habe die Israeliten und risten schon von Ewigkeit erwählt (5 Mos. I, 6-8. Matth. XXV, 34. Luk. X, 20. b. VI, 44. X, 26. 23. XIII, 48. Nom. II, 29 f. Ephes. I, 4 f. II, 8 f. Phil. IV, 3. im. II, 19. 2 Thess. II, 13 f. 1 Petr. I, 2.); dere hingegen habe er als Verhärtete und

ber Tugend vom Schicksale Entriffene ge lich verworfen (2 Moj. IV, 21. VII, 3. VI. o.f. Matth. XIII, 14 f. Rom. IX, 15-1 Petr. II, 8. Jud. 4.). Go bart ingwift biefe. Behauptung, onamentlich bem les Theile nach, in ihrem buchftablichen- Gi fenn mag, so verliert sie boch vieles von ih Strenge, wenn wir bemerten, daß man in Spurgn eines unauslofchlichen Saffes ger Die Beiben mahrnimmt (Goel III, 17. Mala IV. 1. Eudich XVI, 20 f.). ben wir mit t biblifchen Verfaffern ju theilen uns nicht machtigen burfen; baß bie auf allen Sei unserer heiligen Bucher vorkommenden mahnungen jur Tugend an der Freiheit & Menschen, bas Beil feiner Seele unter bol rem Beiftande ju begrunden, feinen Mugi blick zweifeln laffen (3ef. I, 16 f. Matth. I 17. Ephes. VI, 10 f. Rom. XII, 1 f.); u bak Gott nach ben allerbestimmtesten Zeuf rungen nicht bas Berberben bes Gunber fondern feine Befferung und Begludung wo (Ejech. XVIII, 21. Marf. II, 17. Luf. X io. 26. XXVI, 18.). Wir mussen uns t ber forgfaltig buten, die reinfte Gelb thatinkeit und Freiheit der nottlich Weisheit und Gute, nach der er die Wol fahrt feiner Rinder beschließt, mit bem u bedingten Machtwillen eines Despot (Rom. IX, 15.) ju verwechfeln, weil bief durchaus verderbliche Anthropomorphism not

jur sittlichen Gleichgultigfeit, ja wohl ur Starrfucht und Bergweifelum Aubrt. mand bat fic Diefes Feblers mehr ichnloig t, ale Zuguftin, ber fich über bie Borbers rung humer febr bartimme dufettig außerer. bm folgt der Wille des Menfeben der sen Brade; die Menschen theilen fich in jauptelaffen, in Bofe, die gum emigen iben, und in Gute, Die gur Cheilriabme ewiden Berelichkeit bestimme find (de Dei tibaXV. c. 11.). Die Vorberbefting der Guten und Tugendhaften ; bange ir Barmherzigkeit Gottes, die der Bolm ner Berechtigfeit ab (enchirid. ad Laui. 97 f.). Ift Jemand unter der Sabl rwählten und Zwiserditten, fo wied te. menn'er porher den verworfensten Ale andel geführt hat, miegt doch, mon de Gottes zur Bufe ergriffen fconfre Jul. liv. V. c. 3.). Man vergleiche noch ben gefchriebenen predeffinatus, und Welche Def Regereien ThaV. Bisoof. Deferik ae pon Perer bem lombarben und Thomas win bertbeibigten Deinung ift Aufange felbit toin feiner Schrift de arbitrio feruo beis s; und nach ihm Calvin, ber fich nicht ges bat, in behaupten, Gott babe nicht beile einige Menschen erwählt, well er vors 14. Daff fie fromm und mgendhaft werden nt fondern fle feien fromm geworden. s fie ermable habe (inftit. relig. chriftia-.III. c. 21.). Diefes ift benn auch Glaus tilet der confessio Belgica Art. 16: und ber echter Synode c. 21: Bergl. Walchaises der Religionsstreitigfeiten anfer der laiberte Kirche Th. III. G. 718 ff. aber die Supras ler und Infralapsarier.

Binchenlehre von der Krmabing und Verwerfung.

Diefen Klippen auszumrichen lehrt unfer Riche: man muste von Allen Gottes All wiffenheir und Votherbestinmung un ferfebeiben. Die Dorberbeftiffmung oder Erwählung aber fei eine Safidlung . Gottes, permage welcher er jeden durch den Glauben an Chriftimogebefferter Binder von Ewigkeit her zur Gelig Peit (Bum. VIII, 30. Ephes. 1, 4.3, tink Dienstes Christi millen (Ephelil, 1, 1, 1, 11, 4 III. 21.) erseben babe. Die Verwerfum hingegen fei eine ereige Sandlung Gol tes, nach ver er ben Mensten, nich que einem unbedingten, Rathichluste, Jondern weger des von ihm ofreiwie lin verworfenen Verdienstes Christi gum bewigen en Cobe verurebellt babe (Matth. XXV, 41. Rom. 11, 5.). Bei bie Kin gedoppelten Entschlusse Bottes, de Erwählung fowohl als der Derwer fung, muffe man weber auf Die Aus fpruche ber menschlichen Vernimfe; noch auf bas Befetz, sondern auf den geofe fenbarten Willen Gottes Rudficht nebe men, nach dem es bestimmt heißt, Got wolle das seil aller Menschen untet der Bedingung des Glaubens (Ezechi

XVIII, 32. Ithm: XI, 32. I Joh. II, 2.); und darum hange es auch von der freien Willklicht jedes Mentchen ab, ob er seinen Zeruf durch den Glauben bestätigen, öder ihn verlassen wolle (2 Petr. I, 10.)? In der That sind auch diese Sate von der Beschaffenheit, daß man sie, abgesehen von bein in der Schrift nicht vorhandenen Unterschlede des Borlferschens und Worherbestimmens (Nom. VIII. 30.), von dem weigen Strafen des Sünders, und von dem Glauben an Christum, der als einzige Badingung des Heils einer genaueren Erläusigten Beisall schrift gerne unterschreiben und ihnen Beisall schenken wird.

Eintrachtsformel Sorrff. 797 ff. Calov 25. IX. Soor ff. Quenftedt Etrel. B. 22 f. Simm Magazin für chriftliche Dogmarif und Mossaf St. I. G. 201 f. Staudlins Bestage zur Ges schichte ic. Th. III. S. 194 f. Phenn man abris gend erwarten sollte, baß die strenge Pravelinas kinnstehre das Freiheitigestühl ein dichtnen und Miele zur Berzweiselung stimm sollte, so lehrt die Erfahd rüng gerade das Gegentbeil. Sie schließe sich nielmehr überall an die freie Willführ des Melgehehr überall an die freie Willführ des Melgehehre an und erweitung sich gleschlan in eben dem Verhältnisse als wir und selestlich muthig und selbstibatig siblen. Erüge und abeugläubische Voller seufzun und weise und aufgeklärre leiren ihr Schickfal selbst. Weie wiel nuß diese Bemertung zu denken gebeu!

2meite Ahtheilung

Wom Glauben.

**§.** 106.

Biblifcher Begriff des Glaubens.

Die andere Bedingung (6. 202.), unter ber uns bas Beil ber Seele burch Chriftum ju Theil werben foll, ift ber Glaube (Joh. III, 15.), oder die feste lieberzeumung von dem, was wir durch eigene Sinnen und Erfahrung nicht zu erkennen vermoren (Debr. XI, I.). Man theilt ibn in Rucficht der gorm ein in den Glauben des Unfebens, ber fich auf bas Zeugniß eines Anderen grundet (Sirach XIX, 4 f. Matth. XXI, 25. luf. XVI. 31. XXIV, 25: Joh. XII, 44.), und bes eigenen Surwahrhaltens, ber fich auf innere Brunde ber Bernunft ftust (Mark. I, 15: Joh. V, 24. XII, 36.); in Midficht bes Innihaltes aber in ben biftorischen, ber fich auf eine außere Thatfache bezieht (Joh. XX, 25.), und in ben vernünftigen, besonders ben religiofen. melder Bott, ben Beber bes bodiften Gutes! gum Gegenstande hat (Joh. III, 5. Mart. XI, 22. Bebr. XI, b.). Gine Rolge bes letteren ift bas Vertrauen, ober bie Ermareung eines kunftigen Gutes, die aus der relisissen Ueberzeugung fließt (2 Kor. III, 4. Ephef. III, 12. Hehr. III, 6. X, 35.). Es ist daher unrichtig, wenn man Glauben und Vertrauen als gleichbedeutend verwechselt: denn der erste ist eine Eigenschaft des Versenstund Gemuthes.

Bergl. Melanchthon de vocabulo fidel in ben loc, theal. S. 425 f. und Collners theologische Uns terfachungen Th. I. erste Abtheil. S. 112 f.

## §. 107.

### Bibellehre vom Glauben.

Daß Jesus zuerst schon ben Glauben bes Ansehens als Bedingung des heils von seinen Schülern fordere, ist aus mehreren Stellen gewiß (Joh. III, 15. V, 38. 40. 47. XI, 25 s.). Dennoch darf man dieses Fürmahrhalten keinesweges mit einem blinden Glauben verwechseln, weil das Gegentheil hievon theils aus anderen Stellen des N. T. (Matth. VII, 22-27. Joh. VII, 17. 1 Thest. V, 21. Joh. IV, 1.), theils aus dem Zusafe erhellet, daß sich der wahre Glaube an ihn bald von selbst in den freien und vernünftigen Glauben an Gott auslösen werde (Joh. V. 24. 38, XII, 44 fl.), was eine gedankenlose Ergebung in den Sinn eines Anderen mie bes

mittengefann. Bohle aber fried ber von nunftige , auf eigene freie Uebergeugung gegefindere Glaube an Gott gle bie einzige mehre-Quella-ber Engend und ber aus ihr flieffenbeti inneren Blucfeligfeit gemiefen (Debri XI, 6.2 Nom. XIV, 23. Bal. V, 6. Jafob. II, 14 f.) & und mit ihm auch der vermischte Glaubezi ober der Beifail, ben man Jefu, bem Cobne: Gettes, und feiner lehre fchentt (Job. I, 12. 26, VIII; 36. XIII, 39. Rom. I, 16. III. 22 1 Juh. III, 23.). Bon ber anderen Seite berrachten bie beiligen Schriftsteller ben Unglauben als die Hauptursache ber Unsittlich. feit und bes unter ben Deufchen berrichenben Clendes (Maeth. XVII, 17. Rom. II, 8. Erhof, II, 2. V, 6. Tit. I, 15.). Man muß fich ingwischen mohl buten, biefes Urtheil über bie Rachtheile bes religiofen Unglaubens Denbeit ober Gleichgultigfeit gegen historische Debaupthigen auszubebnen, welche juweilen auf guten Grunden beruben, und nicht felten mie einem bellen Ropfe und mit bem ebeiften Bergen besteben fann.

Slatts Magazin für Dogmatik und Moral. Ciud i. S. 104f. Banes Religion innerhalb Der. Grenzen ber Bernunft G. 233 f. Schmid über, chriftliche Meligion S. 348 f. Der Unglande fu feiner wahren Geftalt : in meinen Drebigten gip Beforberung eines moralifchen Christenthums Bill. Erlangen 1802: 6. 258 ff. ::::

# §. 108.

Birchenlehre vom Glauben.

Auf Diese und abnliche Stellen ber Beiligen Schrift hat man in ber Rirche folgende Gase gebaut: der Glaube überhaupt fei eine fo feste Ueberzeugung von dem, was man nicht siehe, daß sie der Grund unseren vofnung werde (hebr. XI, 1.). Der Glaube an Christum hingegen (Joh. III, 15.) bestehe in ber Sertigkeit des Verstandes und Willens, das auf sich anzu-wenden, was in der heiligen Schrife von Christo geoffenbaret ist. Zu diesem Glauben gehore gunachft Die deutliche Kenntniff dessen, was man von Christo und seinem Derdienste zu glauben habe (Joh. VI, 69. XVII, 4.); der Beifall, Oder das gurmahrhalten dessen, was die Schrift von dem Amte Christi lehrt (308. 111, 33. 20. VIII, 37.); endlich noch das Vertrauen, oder eine Sandlung des Willens, der in der Verschnung Christi seine Rube und in ihm selbst die Sosnung des ewigen Lebens suche (Ram. III, 24. Ephef. III, 12.). Die Bauptursache des Glaubens sei Gott der dreieirige (Rom. I, 8. Kol. I, 3 f.); die Instrumentalurfache das Evangelium (Gal. UI, 2. 5.); der Endzweck desselben die Rechtfertigung und ewige Begluckung ber Monfchen (Rom. III, 28. 366. KX, 21.).

Bergl Luthers Werke Th. XXII. S. 706 ff., welche Sielle, den Dauptunhalt dessen enthält, was der große Mann über den Glauben dachte und schriede die Apologie der Augsburg. Confrison S. 68 f. Catov Th. X. S. 301 ff. Quenstedt Ab. II. S. 787 f. Hollas examen theologicom acroamat. S. 1157 f. Wan sieht von selbs. has dieses Logma eine Hauptianle des alten kirchlichen Lehtgebäudes ist.

J. 109. Aritische Bemerkungen hieruber,

Bey genauerer Prufung pormific man übrigens in diefer lebre zumächft eine fichen Bestimmung bes Unterschiedes zwischen Meinen, Wissen, Glauben, miiden Ueber redung und Ueberzeugung, welcher nach unferem Dafürhalten barinnen liegt, baß gum Wiffen fichere Erfahrung, jum Glauben und jur hofnung aber reine Vernunfte grunde (Rom. VIII, 24.) erfordert werden, mahrend Aberglaube, Wahn und Meinung nur auf subjectiven, ober Scheingrunden beruben 1). Der mabre religiose Blaube ftust fich baber nothwendig auf Grunde, welche nicht fowohl aus außerer Erfahrung, als aus ben Liefen unferer geistigen Matur und einem wieberholten Rachdenken über bie Ratur und bas Wejen Gottes geschöpft sind (1 Kor. II. 14.) 2). Es bat daber ber außere Blaube, ber auf das Unsehen Jeju als eines gottlichen Wesandten gebaut ift, amar somobl an sich, als in befonderer Rudficht auf Die

burfniffe ber Anfanger und ber Schwachen, en großen Werth; aber er muß fich boch, nn er rechter Art fenn foll, allmablich von if in ben inneren religiosen Glauben Bott, das bochite Borbito ber Beisheit b Gute für unfer Denten, Streben und mbeln (Matth. V. 48. 1 Detr. I. 15 f.) Abfen (Joh. XII, 36. 44.), folglich vom obne jum Bater fortichreiten und von bien wieder zu dem Sohne zurücksühren' (Joh. Immer besteht ber Glaube ber IV. 1.). miften nicht in bem blinden Rachbeten eitler abe und willtuhrlicher Behauptungen, fonm im Beifte und in ber Wahrheit, Die ben ieren Menfchen belebt, bilbet und von dem nfluffe des Wahnes und ber leibenschaften freit (306. VI. 63. VIII, 32 f. .. e Kor. I, 17.); barum ift er auch nicht lichtscheu, ibern eine Frucht bes reinen Dentens (Job. [. 20.] und eine Quelle ber Tugend und ittlichkeit (B. 21) 3).

2) Nach Bant (Kritif ber reinen Bernunft S 848.) gebt aller Glaube aus Postulaten ber praktischen Bernunft berber: Im dieses Deduction ift soviel beutlich, daß die Erfahe rung eine anschauliche, ober kolube Erfenntsuiß gibt, und daß bas derz den Verstand tragen muß, wenn er sich um Zuversicht bestliebersinnlichen erbeben soll, Aber im Frunde ist es doch nur ein Erkuntnisvermögen und eine Bernunft, welche nach den nachsten Ubestaben und Zweden, ober nach bem einserneniserne Lesten und letzen Micht. Der Glaube if

Bibellehre von den Uksachen, warmen Sunden vergiebt.

Man muß baber, um Wahrheit und fleidung in Diefer wichtigen lebre foref au unterscheiden, von der Bemertung geben, daß fcon Die Berfaffer Des A Die Besserung bes Sunders als ben er und vorzüglichften Brund ber Werfdbnung trachtet baben (Pfalm XXXII, 4., 3e 16-19. XLIII, 25. LV, 7. 3crem. XX 34.) Damit frimmen in ber Bolge Johannes der Laufer, (Matth. III. 2. M I, 4.) I), Jesus flibst: (Matth. IV. 1874. 2. 22. Mart. II, 50 V, 34, XII, 23. VII. 47. XXIV, 47. 306. VIII, 1.1. feine Apostel überein (AG. III., 1 3, XX 18. Sebr. X, 18.), inbem fie Blauben Sinnesanderung von ihren Befennern als erfte Bebingung forbern, unter welcher auf die Bergebung ihrer Gunden rech burften. . Mis aber ber gottliche lebrer in Kolge voraussab, baß er die Wahrheit ki Religion durch feinen Tob werde besicht muffen (30h. X, 15. XVII, 19.), fo ftellte biefes unvermeibliche Ereigniß jugleich un ben Gesichtspunct eines Sundopfers (Mai XX, 28. XXVI, 28.), ben auch Johan ber Laufer icon gefaßt ju haben icheint (3 1, 29.), und giebt badurch feinen Schule Beranlaffung, Diefe fruchtbare Bergleichu

whalten und fie weiter auszusubren. Detens lehrt wun Daulus schon bestimmt, 18 fei von feinem Bater bestimmt gemefen, ein Sundopfer gu fterben (Rom. HI, 24 f. 3-10. 2 Kor. V, 21. Gal. III, 13. Ephes. 7. V, 2. Rol. I, 20. 12im. II, 5.); rus nennt ihn ein reines und unbeflecttes erlamm (1 Br. I, 18 f. II, 24.); Johanbezeugt, baß fein Tob die Gunben ber lt tilge (1 Br. I, 7. II, 2.); und der Berir bes Briefes an die Bebraer lehrt, , Jefus als Sohenpriefter fich felbft jum noppfer für die Menschen im himmlischen rheiligsten barbringe (IV, 14f. VI, 20. , 27. VIII, 1 f. IX, 18 f. X, 1-10.) 2). wischen verhelen boch die beiligen Schrift er nicht, baß sich biese Rraft bes verienden Todes Jefu besonders auf die Gung gegen bas mofaifche Wefet beziehe und ber murbige Bekenner ber neuen Religion ein Gott und ber Tugend Gemeihter ber er aller Urt gar nicht weiter bedürfe (Rom. 3. VI, 10. Bebr. IX, 15. X, 26. Rok 22. 1 Petr. III, 24.) 3).

Damit stimmt genan überein, was Josephus von der Taufe des Johannes berichtet: ex habe offerirlich gelehrt, daß sie dem Volke nur dann heilfam werden konne, wenn die Seele vorher durch Besserung und Tugend geheiligt sei (jab. Alterth. XVIII, 5, 3.).

- 2) Man vergl. namentlich die Stellen Mei XX, 28. 2 Ror. V. 21. Gal. III, 13. 14. II. 14. 1 Tim II. 21 f Debr. IX, 22., beren buchftablichem Ginne man ben Gebten einer stellvertretenden Gubne ta vertengen tann.
- 3) Röffler über Die Lirchliche Genugthung

## §. 113.

Sortfegung der Bibeliehre von der Sundenvergebung.

Noch eine andere lehrform in Ruckli auf bie Berithnung enthalt enblich bie Schr in ber Darftellung beffen, mas Jesus in feiner Rucktehr aus bem Grabe im him Bum Beften ber Menfchheit thut. In einig Stellen wird nemlich die Befreiung von bi Strafen der Sunden auf die Auferstehm Chriffi (Rom. IV, 25. VIII, 34. 1 Det I. 3.); wieber in anderen auf die Erbobun bes Meffas jur Rechten Gottes (MB. V. 31. bann in brei Stellen auf Die Wermenbut Befu für Die Denithen bei Bott (Rom. VII 34. Debr. VII, 25. 1 Joh. 11, 1.); enbfi noch in zwei anderen auf bas hinsprengen b Bluces Jefu gegen bas himmlische beiligfte (Bebr. IX, 23. .XII, 24.) gurudg führt. In der That barf man fich auch bie über feinesweges munbern; benn bie Bi fohnung ber Gunden erfolgte bei ben Rub nach dem mosaischen Gesete unter so verschi nen Gebrauchen, daß, wenn man den ftermden und wiederbelebten Jesus einmal imt neine Opfer und Hohenpriester werglichen atte, man auch die Erlaubniß befaß, diese uchtbare Allegorie in eine Menge neuer hilber auszuldsen.

M. biblische Theologie Th. III. S. 122 ff.

. 114.

kirchenlehre von der Bergebung der Sumben.

Mus allen biefen, unter fich fo fehrmabbeichenben, Stellen bat man die Rirchenleire wn ber Bergebung ber Gunben abgeteiter. mtet welcher man eine Sattolung verfteft, urd die Gott alle glaubige Gunder wegen des Verdienstes Christi von der Schuld ind Strafe des ewigen Todes befreit. Das Verdienst Jesu um das menschliche: Gethlecht besteht aber erstens in dem thatigen Beborsam, oder ber vollkommenen Erullung bes Gesetzes an unserer Statt Marth. V. 17. Rom. X; 4. Gal. IV. 4 f.) t dann in bem leidenden Gehorsam, weer er bobenpriesterlichen Sandlung, durch nie er die Sunden der Welt überis ommen, die verdienten Strafen erlie m und die Echniden der Menichen urch Blut und Tod getilgt hat (Jest III, 4. Matth. XX, 28. Rom. V, 10.); idlich noch in feiner gurbitte, ober derjenigen Zandlung Jesu des Gottmenschen, durch die er seine Erwählten bei dem Vater durch seine Stimme und die Darbringung seiner Verdienste vertritt, ohne jedoch dadurch seine Majestat zu verringern (Rom. VIII. 34. hebr. VII. 27.). Durch dieses dreisache Verdienst hat Jesus, jedoch mit Ausnahme seiner selbst und der Engel, für alle Sünden aller Menschen und ihre Strafen in der Vergangenheit und Zusussellschaft vollkommen genuggethan (Lit. II, 14. Bal. III, 13. 1 Joh. II, 2.).

Melanchthon loc. theol. S. 560. de fatis-factione: symbol. Bucher G. 380. der confessione: Quensted Ih. II. S. 323 f. Seiler aber ben Berschnungstod Christi. Zweite Ausgabe, Erslangen 1782.

### §. 115. 5

Britische Beleuchtung der Lehre: Einwürfe, Der Gegner in Rudficht der Gundenvergebung.

So unläugbar es bei biefer auf die menschliche Schwachheit wohlberechneten lehre vor Allem auf die Beruhigung der Herzen und Bemüther abgesehen war; so zeigt dennoch die Beschichte, daß gerade hier sowohl die Begner, als die frommen lehrer selbst den Spissindigeteiten der Dialektik am wenigsten auszuweichen vermogten. Man hat nemlich zuerst, und zwar neuerlich am unumwundensten gezweiselt, ob dem bildlichen Begriffe einer Sundenvergebung auch die Bahrheit felbst ent. foreche, und mohl gar behauptet, baf fie, genau betrachtet, gar nicht bentbar fei. Offenbar iet bas Bilbliche biefer Borftellung von meniche lichen Regenten geborgt, Die zwar ohne Racha theil bes Staates jumeilen von ber Strenge ibrer Befege abzuweichen vermogen; Gottes Befete bingegen feien weife und gerecht, und eben baber unmiderruflich; bie gurcht vor pob ficiven; ober willführlichen Strafen Gottes werbt icon burch das Evangelium jelbit vernichtet (Rom. VIII, 15.), mabrend bie naturlichen auch nach ber Befferung noch in Birt. famteit bleiben; jeber Augenblich bes menichi lichen Lebens und Dafenns fei der Pflicht unterworfen, fo baß bie einmal beg unbete Schuld nicht mehr getilgt werben tonne, weil ber Menfch nie einen Ueberschuß von Berbienft erhalte; baber auch nach einer langen Erfahrung ber Glaube ber Menfchen an Gundenverges bung und Freisprechung von ben verbienten Strafen ber Unsittlichkeit ben Lugenbeifer fcmache, ben Sang jur Unsittlichkeit und Lafterhaftigfeit nabre, und bie Unmurdigen, bie ibrer Gundenschuld fo leicht los werden tonnen. gur Begebung neuer Frevelthaten anreiße.

Suffind über bie Doglichfeit ber Gundens vergebung in Blatts Dagagin für chriftliche Degniss Mit und Moral St. I. S. 1 ff. Slatte philosophichs eregerische Unterfuchungen über Die Lehre von Det Berfohnung. Gottingen 1797. S. 31 f.

## §. 116.

Einwurfe der Gegner in Rudficht der Genugthuungelehre.

Won noch weit größerem Gewichte icheint eine große Bahl von Ginmurfen ju fenn, Die man gegen bie Rirchenlehre von ber Genugthung fur bie Gunden ber Menfchen burch bas Berdienst Chrifti erhoben bat. Man bat nemlich bemerkt, daß fich diese gange Lebre auf die Bergleichung bes Tobes Jefu mitiben molaischen Gundopfern 1) grunde, ; veren menschlicher Ursprung nach ben beutlichen Binten bes Erlofers (Mart. XII, 33.) gar nicht bezweifelt werden tonne; buf die Geichichte auch von Paulus (Rol. I, 24. 2 Eim. 14, 10.) und Johannes. 2) rubme, fie batten fich jum Beften ber Abrigen aufneopfert und Die Leiden Christi ergangt; Jefus babe gmar das mosaische Geset durch feine tehre vervollfignbigt (Matth. V, 17.), aber niemals bemfelben burch Sandlungen ein volles Genuge Matth. XII, 8.); das Moratgefes bingegen burfe fur Diemanben erfullt werben, meil Jeder nur fovieliernoten tonne, als er fae (2 Ror. IX, 6.); auch fei es unbentbars baß Schuld und Strafe jemals die Grengen ber Perfonlichkeit überschritten und auf Undere übergetragen murben; Die Furbitte Jefu für Die Menschen sei nicht nur mit ber Burbe und Allwissenheit Gottes unvereinbar, fondern auch offenbar bem Bebete bes judifchen Sobenpriesters im Allerheiligsten zu Jerusalem nachgebildet; und überdieß sei das Vertrauen auf das Verdienst eines Dritten und seine Stellvertretung ein hinderniß der wahren Lugend und Frommigkeit, welches man nicht frühe genug entfernen konne 3).

- 1) Biblifche Encyllopavie. Gotha 1793. 3ter Band, unter bem Borte Opfer.
- 2) Bon dem letteren bezeugt Busebius in einer Machricht, beren Glaubwurdigfeit er felbst vertreten mag, er habe zu einem Junglinge gesagt, ich will für dich sterben, wie der zerr für uns farb. KG. B. III. R. 23.
- 3) Die Lehre von der Genugthung ist gefährlich, weil sie die Krömmigkeit hims dert und die Menschen zur Sunde eins ladet (aperit hominibus kenestram ad peccandi licentiam): Religio Sociniana seu catechesis Racouiana maior aut. N. Arnold. Francser 1654. in 4. S. 504 f. Eberhards Apologie des Solrates Ih. II. S. 248 f. Bahrdts Apologie der Bernunst. Basel 1781. Senke's lineamenta § 107. Löffler a. a. D. Niemeyers Briefe an christ. Religionslehrer. Halle 1797. Ih. II. S. 181 sf.

## S. 117.

Vertheidigung der Lehre von der Gundens vergebung.

Man erwiedert inzwischen mit Recht auf Die erste (g. 125.) Classe von Sinwurfen, der Ausdruck Sundenvergedung sei zwar bild-

lich, aber nicht fachleer, weil felbft bie Berechtigfeit Gottes in Gute und Beisheit enbigt (6. 43 f.); bie außeren Folgen ber Gunbe tonnen freilich auch burch bie Befferung nicht fofort vertilgt merden, boren aber auf Strafe ju fenn und verwandeln fich in weife Ruch. tigungen und Erziehungemittel; Die Gunbe feloft fonne gwar aus ber Reibe ber Dinge nict binmeggenommen merben, mobl aber werde die Schuld durch die moralische Erneue. rung des inneren Menschen (Ephef. IV, 22.) permindert und allmählich gang aus der Seele vertilgt; ber Berechtigfeit Bottes werbe baburch nichts vergeben, weil fcon ber Uebergang vom Bofen jum Guten und bie bamit verbundene Reue einen Schmerz und oft eine Scelenpein mit fich fubre, welche bie begangenen Unfittlichkeiten binlanglich bestrafe (Pf. XXXII, 3. Marth. XXVI, 75. luf. XV, 17 f. MG. IX, of.); u. überdieß fonne ber Difbrauch. ben fich aberglaubische Priefter mit ber Gunbenvergebung erlauben, bem mabren und beilfamen Gebrauche berfelben nie jum Rachtheil gereichen. Diefe Grunde fcheinen auch volltommen binreichend, uns jum Resthalten an ber evangelischen lebre zu bestimmen (lut. XXIV, 47. Ephes. I, 7.): in einer moraliichen Ordnung der Dinge fei das Gefetz eines unaufhaltsamen Sortschreitens zu einem hoheren Ziele von so machtigem Umfanne, daß auch der Sunder boffen

darf, Durch eine wahrhaft religisse Bildung seines Geistes und Gerzens die Sesseln des Jerthums und des Lasters, die ihn gefangen hielten, zu zerbrechen, sich mit dem höchsten Wesen auszussichnen und zur wahren Freiheit der Rinder Gottes emporzustreben. Es ist aber einleuchtend, daß man genau hierinnen den Geist der bemerkten lehre wiedersindet.

Ranzs Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Bernunft S 87 ff. Seiler die Religion nach Bernunft und Bibel in ihrer Harmonie. Erzlangen 1798. S. 233 f. m. religibse Moral, Ghtztingen 1800. S. 127 f.

## §. 118.

Gegenerinnerungen über die Tweifel an der Genugthuung.

Bas die Lehre von der Genugthung (§, 114.) betrift, so treten zwar bei ihr einige Dunkelheiten ein, die man nur mit Mühe aufzuhellen vermag (§. 116.). Man kann inzwischen doch demerken, daß zwar der Weise und Gebildete eines Opfers nicht bedürse, wohl oder der Sünder, der bei seiner trauzigen Gemüthsverfassung sich von anthropomorphischen Vorstellungen von Gott nicht loszureißen vermag 1); daß man die Leiden eines Paulus und Johannes zum Vesten des Christenthums allerdings mit den Leiden Christivergleichen könne, weil sie die Besörderung

ber mahren Religiofitat burch bie Wahrheit jum Endgrocke batten; bag ber thatige Behoriam Chrifti Der Pflichterfullung feiner Befenner feinen Gintrag thue, weil er fie gu einer abnlichen Frommigfeit auffordere ( I Detr. II, 21 f.); daß die Schuld bes Sunders, awar nicht burch ben Tob Chrifti, aber boch burch ben Glauben an ben fterbenben Erlofer. als Cohn Gottes, ber von ber einen Seite wohlthatig auf bas Gefühl wirft, von ber anderen Die ebleren Triebe bes Menfchen aufregt, vermindert und allmablich gang getilgt werbe; baß bie Burbitte Jeju bei bem Bater Doch ein ausbrucksvolles Bilb feiner Liebe und Buneigung gegen bie murbigen Befenner feiner Religion (Joh. XVII, 20 f.) fei, bie nothwendig zu einer reinen und eblen Begenliebe auffordert; und baf bie gange Bergleichung bes Tobes Jefu mit einem Gunb. opfer von ben Aposteln felbst nur in bet 26ficht angestellt worden fei, um die judischen und heidnischen Befenner bes Christenthums burch bas Gebiet ihnen ichon geläufiger Bor-Stellungen und Begriffe ju einer reineren Bottebverchrung ju führen (Joh. IV, 23 f. Ephef. IV. 13 f. 1 Detr. II, 5.). Die chriftlichen Religionslehrer merben baber bei bem Bortrage biefer lebre zwei Puncte mohl zu beherzigen haben: einmal werben fie fich buten, burch einseitige und mpftische Betrachtungen über das blutine Berdienst Jrsu das Beichaft judi.

r Leviten in eitlen Allogoriem zu betreiben; dann werden sie auf die Bedürsnisse der hwachen immer insoferne Rucksicht nehmen, ihnen burch ein unweises hinwegdogmatisiber durch Jesum zu erwartenden Vermittes g nicht ein wichtiges Zulfomittel ber Beruung und Besserung geraubt und ihr Gewissen urch verwundet werde (1 Kor. VIII, 11.)<sup>2</sup>).

- E) Bortreflich und tief aus der Ersahrung gesschöpft ift die Bemerkung Melanchthons: wer die Furcht vor Gotten Jorn und Strafe nie gefühlt hat, der kann zwar dem geängstigten Sunder sehr leicht zus muthen, sich zu bessern und kunftig Gott über Alles zu lieben; aber im Zampfe des Gewissens und in der Singe der Ansechtung benierkt man bald, wie wenig durch solche philosophische Speculationen gewonnen werde. Apologie der A. E. S. 66.
- 2) Schlegel über ben nachsten 3weck des Tobes Jesu, in Genke's neuem Magazin Th. II. G. 118 ff. Löffler der Tobestag Jesu, ein Tag der allgemeinen Berschnung: in seinen neuen Predigten Th. I. Jena 1801. S. 131 f. Von dem preiswürdigen Ende des Erz lösers: in m. Religionsverträgen im Geiste Jesu Göttingen 1804. Th. I. S. 363 ff. Poderleins christlicher Religionsunterricht, spriges. von Junge. Th. XI. S. 118 ff.

Sibellehre von der Rechtfertigung. In genauer Verbindung mit der lehre iber Sundenvergebung und Begluckung ber

Menfchen burch Chriftum ftebt eine a Form, ber fich Paulus bei bem Unter ber Judenchriften über bie Art und ! bebient, wie fie vor Gott gerecht werben ! Gerecht beißt nemlich in ber beiligen C derjenige, der dem Gesetze gemaß belt (1 Mof. VI, 9. XVIII, 19.); bann jenige, der dem ganzen mosaischen fene ein Genuge leiftet (Matth. Y. Diom. X, 3.); gerechtfertigt werden von der Schuld der Sunde st sprochen seyn (Spruchw. XVII, 15. X. 20. Rom. II, 13.); endlich Recht gung felbst bezeichnet eine richterliche lung Gottes, durch die er die Ment wegen des Verdienstes Chrifti für von der Strafe der Bunde und kunftigen Seligkeit wurdig erklart (! I, 17. IV, 25.). Der Upostel legt um tiefeingemurzelte jubifche Borurtheil bestreiten, ein besonderes Gewicht auf foli Sage: nicht ber Gehorsam genen mosaische Gesetz (Rom. III, 26 f. C II, 8 f.), sondern der Glaube an Ji und die Braft seines versobner Todes (Rom. III, 28. IV. 16. Ga 2-5.), den er zugleich als eine Di der Liebe (1 Kor. XIII, 13.) und Tugenden betrachtet (Rom. III, gr. 4 f. Gal. V, 6. VI, 15.), tonne ben 21 schen por Gott freisprechen und. seifall verschaffen. Entfleibet man fe kehre von allen Bilbern, die von mensche ben und namentlich von jüdischen Gerichtsten geborgt sind, so scheint ihr folgendet inn zu Grunde zu liegen: die Menschen nicht weder durch ihre Abstammung en Abraham, noch durch das Vertenstliche mosaischer Geseizeswerke. sonen einzig durch das Bewustseyn ihrer ingend und Rechtschaffenheit (Nom. II. z.), die aus der Beobachtung der lineren Sittengebote des Evangesium kroorgeht (I, 16.), Gott angenehm und mwohlgefällig werden (US.X, 35.).

Wiestus miscellan, sacra Th. II S. 524 f.
L bibl. Theologie III, 112 f. Meyero Entwickes
ing bes Paulinischen Lehrbegriffs. Altona 1801.
L 213 ff.

## g. 120.

Birchenlehre von der Rechtfertigung.

Aus diesen Aussprüchen des Apostels ist tie lehre unserer Kirche von der Rechtsertiung hervorgegangen, die man durch eine bandlung der Gnade erklart, wodurch Bott dem glaubigen und sich bekehrenden Sünder wegen des Verdienstes Ehristi seine Schuld erläst und ihm die Berechtigkeit Christi zu seinem ewigen Seelenheile zurechnet (Kom. V. 18.).

Gal. III, 14.). Diese Rechtsertigung e aber nicht burch die Werke Rom. III Gal, II, 16.), sondern einzig und e durch den Glauben: doch sei der Gle wenn er rechter Art ist, die Quelle guten Willens, so daß sich christliche genden, als Früchte dieses bessenen Berochen nothwendig in seinem Gefolge besinden n

Augsburg, Conf. Art. 4. S. 10. Ape berselben S. 60 f Melanchthons loce. 1 S. 422 f. Smalkald. Artikel XIII. S. 2 Eintrachtsformel S. 583. 682 f. Seiler Berschnungstode Jesu Th. II. S. 279 ff. S. Abhandlung jum Brief an die Hebrder. Tut 1780. Plancks Geschichte des protestautischen begriffs. Th. IV. S. 469 f.

(Gal. V. 6. Jafob. II, 24.).

## " S. 121.

Arfrit'der Lehre.

Man hat zwar auch bei diefer Lehre unbemerten wollen, daß die gerichtliche inel einer Freisprechung und Jurechder einfachen Lebre Jesu von ber unbaren Begrundung bes Geelenheils burch wahre Befferung bes menfchlichen Ber-Matth. IV, 17. Joh. III, 15 f.) porgein; baf ber Tugenbeifer, ber bie Geele bes maelium ist (Matth. VII, 16.), baburch macht, ja fogge von fanatischen lehrern, ge vie guten Werke für schadlich zur liateit erflarten, verworfen und gefchwacht ben ift; und daß man bie umfassenund die größeste Bilbung bes Beiftes Bergens fordernden Pflichten des mahren iften auf den bloß historischen Glauben bas Berdienft Jefu und bie blofe Ergreia Deffelben jurudgeführt bat. Allein es ngt fich boch auth von ber anberen Seite Erinnerung auf, daß bei ber Rirchenvererung burch luther ein besonderes Zeitberfriff eintrat, Die Lehre von ber Rechtraung burch ben Glauben an bas Berbienft in fur die Bauptlehre des Christenthums erflaren, weil dadurch allein den auße-Benugthuungen und Bufungen, Die Der romischen Birche so weit um b gegriffen hatten, gesteuert werden

tonnte; daß die außeren und einze genden ber Menfchen, wenn fie m einer religiösen Quelle bervorgel nig Werth und Saltung baben; und für ber Glaube an Gott und Jesum geeignet fei, ben fittlichen Berirru Bergens gu fteuern, und es mit eine Liebe ju bem, mas gut und ebel ift, len, Betrachtet man bie Erbre au Besichtspuncte, ber uns ben gena sammenhang des gottlichen Beif ber Tugend, und der Tugend, religiosen Glauben (Rom. I, i Augen ftellt, fo tann man es nicht bi daß fie auch in unferen Lagen als ein ftuße ber christlichen Theologie werden muffe.

Paulus im neuen theolog. Journale 6. 211 ff. Schmid über chriftl. Religion Velthusens Magazin Th. 111. & 107 f Magazin für chriftliche Dogmatit us Stud I. S. 219 ff.

## Bierfe Abtheilung.

Bon

ber welteren Ausbildung des mit Gott verfohnten Menschen.

## Š. 122.

Bibellehre von der Beiligung.

Der burch den religiosen Glauben mit ott verfohnte Menfch foll aber unter feinem beistande sich der Tunend täglich mehr befleißigen (f. 102.) und dadurch fich einer Stelle in dem heiligen Gottesstaate wardig machen (UG. XXVI, 18.). ehren nemlich schon die Schriften des M. B., af bie Barnung ber Menfchen vor Gunben 2. Mof. VI. 3.), ihre Erfenntniß der Beisheit und Tugenblehre, und ihre Rrafte gur Bollenbung des Guten felbit, von Gott und feinem Beifte tommen (Pfalm LI, 8-17. Spruchw. II, 9. XXX, 7. Joel III, 2 f. Berem. XXXI, 33. XXXII, 39. Weish. Sal. VII, 21. VIII. 4f.); ober, bag bie lette Urfache ber Befehrung und Beffetung der Menschen, welche sonst (moralifch betrachtet) von ihrer freien Willführ abbangt (Sef. I, 16. Ejech. XVIII, 31.), (theologisch beurtheilt) in Bott selbst und

feinem bochften Rathschluffe ju fuchen f (Jerem. XVII, 14. XXXI, 18.). Refus und die Apostel fuhren die Betehrun bes Menschen, unter bem Bilde einer nend und himmlischen Geburt (Joh. III. 39 Lit. III, 5.), auf Gott und feinen Ge guruck (Joh. VI, 44. 1 Ror. III, 5 f. 2 R III, 3 f. IX, 8. Gat: IV, 6 f. V, 5 f. I. 6. II. 13.), und lehren, baß zwischen if und den Glaubigen eine unsichtbare bimmlifche Verbindung fattfinde (Rom. VI 14 - 16. 2 Ror. III, 3 f. Ephef. I, t IV. 30.). Alle biefe Beranberungen, mit bem Menfchen vorgeben, haben ingwift in ber heiligen Schrift felbst schon verfchiel Damen; bald ben ber Gnade (Job. Liff 26. XIV, 3. Rom. VI, 14. Gal. II, 31 bald ben ber Betehrung (Jerem. XXX 18.), ber Erleuchtung (20. XXVI, 2 Ror. IV, 6.), ber Wiederneburt (1 Da I, 3.), ber Beiligung (1 Theff. V, 23.) ber gottlichen Linwohnung in ben Guil ber Menschen (Joh. XIV, 23 I Ror. VI. 17 ohne baß jeboch baburch etmas Unberes, bie unsichtbare Theilnahme Gottes der fortidreitenden Besserung und Vi edelung des Menschen bezeichnet murbe.

Bente's Magazin für Religionsphilosophie mi Rirdengeschichte Ib. II. S 283 f. Stäudlin Dogmatif und Dogmengeschichte S. 661 f. m. bill Theologie Ih. III. S. 147 ff. 5. -123v

Birchenlehre von voer Beiligung. n Auf biefe Austprüche beit heitigen Schrift Biednote, udahen bie Rirchenlebrer, befondeils wel Hauptfage geleend gemiddit. Gie haben melich ziterft, mit illenovefung taller fois den , palagianifchen fifteniepelagianischen unb mergiftiften Dieinutmen behanptet, Baff bei Mensch hach dem Balle die inneren res einsteinen Geisteb (nochtrat, ro.) gangt ldh perioren baban ainen Stein moder Mote andern dennidals and Bosenthtell hericeffe, zweill er kine melkine: Den dendung Alm shammidigfen Ungehörs an geiten Gott miftbrauchen, Giechtbenermitisheftunineimbendeiline Geift fie bie indigmatel fame bir fache der Befferunge er beffete und erneuenel ven Willes und was indets? des Menichem disch das mein iche, Wort und die Baciamense profes naß der Weubekehrie geine guben und purchigen Sandlungenlucht ausveigener Braft, sondern durch Gie erhaltene Um geftigung des gonlidene Beiften von Deet Dochmie es inichtimentiglich; bas Berechrfertigte Diefe'Boblthat veffiere und . Erinen pprigen Sudben gurudfebren !!!! a alies birgli Confest Wit. XVII & Andloate M: Willia, G. 1818. Smalkald. 2014; G. 918. inbegriff ber Artifel S. 578. Brundliche Er arung, S 654 f. Melanchthong locus von per teibeit des Menschen 6:347.

Endlich haben bie Rirchenlehrer Allewidas, mas ideribeilige Geift gur A pung bel Menfchen beitragt, mit bem brude Enabenwirkungen bezeichnet, darunter den Inbegriff derjenigen S lunden Gottes verstanden, wodurch beilings Geift beni Menfchen bie & Christum erworbenen Wohlebaten, a Parmittelung des gottlichen Wortes der Geramente. Darbietet und fie il multheilt: (Entef. III, 20 IV, 17.). Gi gefcheiben in benfelben, die inErleuch 19 Rou. IV, 6.), weemage welcher Bog Sunter Durch fein ABorromio einen Beit Rangtnig bes Beiches und bes Evano beglückt, Die Betehrung (Jerem. XXX Sind. XI, e'g.) & burch bie er ben Willer effeuchseten Simberb erfthuttert, beffett, allmablich mit reiner liebt jum Guten ermi er ban Derg besiMehithen als einen E mit feiner Begamart erfullt.und ton igne Dauernben Frommigfeit ermuntere (Job. 23. 22. Rot. Ill. 46. VI, 17.)41 unb bie ligunge: woberch er bas Bemuth bes fchen taglich mehr von ben noch juguethleib Reißen zur Cunbe befreit, und Das gol Ebenbild in der Seele jur vollen Reinheit i (Diom. XV, 16. 1 Theff. V, 23. Tit. 111,

Beitere Ausbild. b. mit Gott berfohnt. Menfchen. 243

Calov system. Th. X. S. 582 f. Quenstedt h. II. S. 507 f. Bollas examen S. 788 f.

## S. 125.

Britische Unficht Diefer Lehre.

Es bat inzwischen schon Melanchthon 6. 123.) bei diefer Schre wohl bemertet inmal, man muffe bie Frage von bem Einuffe Gottes, ober bes Satans auf ben unschlichen Willen mit ber lebre von ber wraliften Freiheit gar nicht in Berbindung ringen. Bu bem Begriffe ber freien Bill. ibr gehört nemlich ohne Zweifel bas Beribgen ber Bahl zwifthen bem Musfpruche bet Bernunft, ober ben regellofen Trieben ber Sinnlichfeit; biefes Bermogen benist nach ber Stimme ber Erfahrung jeder Menich, ber ein eutliches Bewußtfenn feiner felbft bat; auch nfere beiligen Bucher find bamit gang einerftanben, indem fie bie Gunber und Unaes efferten wiederholt zu einer reineren Befinung und Bandlungsweise aufforbern (Sel. . 16. 2 Kor. VII, 1. Jatob. IV, 8.); felbft nfere sombolischen Bucher ftimmen bamit. bichon gegen bie Absicht ihrer Berfaffer, berein, indem fie bem Menfchen bie Rraft. en guten Erieben ju widerfteben, einraumen. elche, als Miffbrauch, Das Vermogen des ichten Gebrauches ber boberen Seelenrafte nothwendig voraussent; und außeriefen Grunden erhellet bas Machtheilige ber

sombolischen Behauptung von dem Berlufte ber geiftigen Freiheit des Menfchengeschlednes burch den gall unferer Stammeltern ichon aus ber Bemertung, daß nach berfelben auch bie großesten Berbrechen ben Gunbern inicht eine mal burgerlich und rechtlich, geschweige benn . fittlich zugerechnet werben tonnten. Man muß ; baher im Vortrage ber religibfen Moral an bet Grundwahrheit unabanderlich festhalten, bal ieder mit der Bernunftfahigfeit ausgeruftet Menich auch bas Vermogen befige, nach eigener freier Bahl, Die Stimme Der Pflicht als ein gottliches Bebot ju befolgen, und bet bamit verbundenen gottlichen Wohlthaten mir big ju werden, ober jene ju verwerfen und fich baburch auch diefer zu berauben.

Erasmus Abhandlung de libero arbitrio 1524. (moralische Anficht): Luther de arbitrio seruk Wittenberg 1526. (einsetig dogmatiche Anficht): Erasmus hyperaspistes 1526. (nachdruckliche Bertheidigung der ersten Schrift): Melanchthon a. a. D. S. 348 ff. Strigel de libero arbitrio, Leipzig 1564. Plancks Geschichte des protestantischen Lehrbegriffs Th. II. S. 128 ff.

§. 126. Sortsenung.

Wenn man inzwischen auch zweitens bem Menschen bas Vermogen, für seine eigene religiose Ausbildung thatig wirten zu konnen (intransitive heiligung), keinesweges absprechen kann; so hangt boch diese Verrach.

tung genau mit ber Erwartung eines boberen Beiftandes zu Diesem wichtigen Gelchafte (transitive Beiligung) zusammen, ober mit einer Birtung bes gottlichen Beiftes, burch Die er die Menschen bei der sittlichen Berdelung ihres Bergens fraftig unterftust (2 Ror. IV, 6. 1 Theff. V, 23. Eit. III, 5.). Denn ba alle Rrafte bes Menfchen, Die phyfichen sowohl, als die geistigen und sittlichen, bon ber Leitung Gottes abhangen (6. 39.); bie bochfte Macht und Weisheit aber Alles mit ihrer Rraft durchdringt und zur Wirflichfeit forbert (6. 40 f.); überdieß unfere beiligen Bucher fich auf bas bestimmteste über eine Beibulfe bes gottlichen Beiftes jur Bollenbung ber Befferung erflaren (Pfalm LI, 12. Ejech. XXXVI, 26. Joh. VI, 44. Phil. II, 13 f. 1 Ror. VI, 11.); fo leibet es feinen Ameifel, daß man zulest auch den Anfana und Wachsthum ber menschlichen Tugend als Bottes Werk betrachten muffe. Es ift auch felbit die Art und Beife einleuchtend, wie diefes außerlich, ober mittelbar bei ber Beranftaltung eines heilfamen Unterrichtes, bei ber Erbedung zur Tugend burch ausgezeichnete Beifpiele, wie es durch Armuth, Leiden, Ermabnungen von Freunden und Beinden, und viele andere Wege geschehe; eine Wahrheit, bie man aus ben Beispielen Davids, bes verlornen Sohnes, Pauli und anderen Erfahrungen in ben biblifchen Schriften erlautern fann.

§. 127. Sortfegung.

Minder beutlich ist brittens bas bie lehrer sonst von einer inneren u mittelbaren Theilnahme Gottes an b ferung bes Menfchen behaupteten. nemlich bagegen erinnere, baß ja unfere felbst die Enthusiaften und Janatiter theile, die an eine unmittelbare Erle Des Menschen ohne bas außere 2Boi ben 1); fromme Rubrungen und religi banten, melde unvermertt in ber Ge fteben, muffe man aus psychologisch fegen, und nicht aus einer besonderen tung Bottes erflaren 2), weil fich fein Einfluß bes bochften Wefens auf das liche Gemuth, als ber burch Erfahrung nunft, Gewissen und außeren Unterr weisen laffe 3). Hierauf lagt fich in bennoch antworten, bag unfere Rird Die Moftiter, aber mit ben Pelagiane Die Raturalisten verwerfe, Die eine g Unabhängigkeit ber Tugend von einem Einfluffe behaupten; bag die Warnung Regungen bes Bewiffens, ob fie glei Sorm nach an die Naturgesete gebund boch ihrem Inhalte nach als gott trachtet werben burfen +); bag die Stin Bernanft und bie Rraft bes Bewiffer etwas Mittleres zwijchen Gott und bei ichen, fondern die Rraft und Stimme

felbst sei (Rom. VIII, 14-16. 26.); und daß eine himmlische Gemeinschaft 3), zu der sich der Mensch durch ein aufrichtiges Streben nach Wahrheit und sietlicher Vollkommenheit erhebt, zu den unterscheidenden kesten der christlichen Religion gehore (Joh. XIV, 23. Rom. V, 1. 2 Kor. VI, 16-18. Phil. II, 13 f.) a. Wenigstens erhellet hieraus so viel, daß auch die innersten Veränderungen unseres Beistes und Herzens von Gott abhängen, und die wir uns ebendaher dringend ermuntert ühlen mussen, beide ihm zu einem Heiligthum und Tempel zu weihen (Joh. III, 8.).

- 1) In dem Inbegriffe der Artifel S. 581. Diefe Stelle leidet ihre volle Anwendung auf ben Lebrbegriff der Quader, oder Freunde nach Barclai.
- 2) Banes Unthropologie G. 13 f. Deffen Res ligion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Bernunft G. 251 ff.
  - 3) Miemeyers Briefe an chriftliche Religiones lehrer Ih. III. S. 160ff.
  - 4) Es muß euch vollig einerlei fenn gu lagen:
    Gott hat es weinlich fo gewollt, oder die Natur hat es weislich fo gewollt.
    Bants Kritit der reinen Bernunft S. 727.
  - 5) Gort ift die nabe, er ift bei dir, in dir Bein edler Mann ift ohne Gott und keine reine Seele ohne ibn Wie ein Reim entwickelt fich die Gottes- Fraft in dir, wenn du gut und edel bift. Seneca Br. 41. u. 73.

## 248 gratheil III. Albichu: II. Abtheile IV. anie :

6) Juntheim von bem Uebernatarlichen in ben Gnadenmirfungen. Erlangen 1772. Stort de fpiritus fancti in mentibus noftris efficientia. Tubingen 1777. nun duch 'in feinen opufc. theol. Spalding vom Berthe ber iche Gejüble im Chriftenthume. Leipzig 1784.

## 6. 128.

## Solu f...

. So bebeutend übrigens biefe Brunbe fith, fo barf man boch nicht vergeffen, bag ber Up terschied zwischen ber mittelbaren und unmit telbaren Beiligung nicht sowohl bie Gade felbit, als eine Voriteliungsart betrift, Die oft nur in einen Wortstreit ausartet. Es ift befimegen hinreichend, ju lehren, bag Gott Die Besserung und Beiligung ber Menschen befordere, erftens burch die Ermedung und Unregung frommer Befühle (Matth. XXVI. 75. Lut. XV, 16.); bann burdy bie Berbeiführung einer befferen und reineren Ertennt. niß (UG. XVI, 14.); ferner bund bie lenfung bes Willens mit ber Rraft ber Bahrbeit und Religion (Job. III, 5. AG, XXVI. 18. Jaf. II, ra.); endlich burch die Unterbaltung, Pflege und Rabrung guter Borfage aur Bollendung und Reife ebler Tugenbfruchte (luf. XXII, 32. 2 Lim. III, 17. 2 Petr. I, 3.). Denn ob wir schon in moralischer Rücklicht. um die Freiheit ju behaupten und zu erweitern, Tugend und Meligiositat aus bem eigenen

teria 1

Beitere Musbild. b. mit Gott venfbhnt: Deuffben. 349

Entschlusse der Menschen ableiten; so taft sich boch damit der theologische Gesichtspunct wohl vereinigen, aus dem wir auch die sitt-liche Verfassung unseres Gemüthes mit dem Einstusse der götzlichen Vorsehung in Verbindung segen (Ephes. III, 10. Phil. II, 12 f.).

J. A. Cramer über die außerordentlichen Ersweckungen der Menichen zur Bekehrung und heilis zung: in seiner neuen Sammlung einiger Predigten. Ropenbagen 1763. Ib. 1. S. 507 f. Spalding i. a. D. Meine religible Morat § 128 f. Don zem vortheilhafren Kinflusse, welchen fromme Kahrungen guf unsere Tugend haben: in m. Religionsvortragen im Geiffe Jesu. Gottingen 1804. Lb. I. S. 271 ff.

## Ranfte Abtheilung.

#### Bon.

ben Mitteln ju der durch Christum erwo benen Geligfeit.

6. 129.

Bibellehre vom Worte Gottes, Es ist bereits oben erinnert worden, bal biefe merkiburbige Beranderung des menfif lichen Gemuthes befonders burch bie Bermittelung bes gottlichen Bortes und ber Sacramente erfolge (6. 128.). Was nun das Wort Gottes betrift, so lehrt die Schrift, es sei der Ausdruck des Willens und der Rathschlusse Gottes überhaupt (1 Mos. I, 3. 5 Mos. VIII, 3. Psalm XXXIII. 6.), gleich viel, ob er burch die Matur, ober burch Die Stimme der Bernunft und bes Bewiffens, ober burch ben Unterricht heiliger Manner perfundigt wird. Das Wort Botten in ber Matur ruhmen ichon David und Paulus (Pfalm VIII, 4 f. XIX, 2 f. CXIX, 89: Rom. I, 19f); noch mehr wird bas pernunftige, oder innere Wort, als ein ewiges und unperanderliches, ber menschlichen Bruft eingepfiqngtes Befet gepriefen (5 Mof. XXX. 12. Jerem. XXXI, 33. Job. VI, 63. Rom. X, 2. Debr. VIII, 10.); auch wird ber

m weisen und frommen Mannern voretragene Unterricht über religiose Wahrsiten in foferne Bort Gottes genannt, baß an nicht allein Die Belehrungen Mose's Mos. XVIII, 19. 2 Sam. XII, 9.), ber braifchen Priester und Seber (1 Sam, I, 1 f. Jef. II, 3. Jerem. I, 9. XXII, 29.), iesu und seiner Apostel (Joh. V, 24: XIV, o. XVII, 17. 1 Theff. II, 13.), fondern berhaupt jeden Vortrag religibser und bas leich Gottes betreffenber lehrfaße (Mich. 1. 8. Weish. Solom. XVI, 26. Sir. VI, 35. if. VIII, 11. 21. Joh. VIII, 47.), namentch aus dem Munde chriftlicher Redner (20. I. 17. XII, 24.), als einen Ausspruch der Sottheit betrachtete. Diesem reingottchen und von ber Sulle des Buchftabens rafaltig geschiedenen Worte Gottes (Job. I, 62 f. Rom. VII, 6, 2 Ror. III, 6.) wird ber auch eine himmlische Rraft, Die Bergen er Gunder ju erschüttern (Jerem. XXIII, 29. Petr. I. 23 f. Bebr. IV, 12.), fie gur beilmen Erfennenig bet Babrheit gu führen, nd dadurch ihr mahres Blud zu begeunben Rom. I, 16. 1 Ror. I, 18.) jugefchrieben.

M. biblifche Theologie Tb. III. 6. 155 ff.

Ş. 130.

Rirchenlehre vom Worte Gottes.

In unserer Rirche bat man übrigens biefe iblifchen Sage infoserne beschränkt, als man

mit Berwerfung ber Enthusiaften, Die aus ohne vorhergegangenen außeren Unter richt schon das Wort Gottes durch feinen Geift in ihrem Bergen trauer wollten 1), ben Begriff bes gottlichen Wortes nur auf ben Inbegriff des Go sexes und des Loannelium, als einer uns von Gott durch beneisterte Mannet zu Theil gewordenen Offenbarung begieben ju muffen glaubte. Unter bem Gefent verstand man den uns von Gott mitge theilten Unterricht über bas, was utrecht und dem bochften Wesen wohlge fällig ist; und theilte es in das mosaische, ober positive, welches Christus aufgehoben hat (2 Kor. III, 7. Rol. II, 14.), und in das moralische, welches uns den unveranderlichen Willen Gottes kundmacht, und namentlich durch das Loangelium 34 seiner wahren Vollkommenheit ausge bildet wird Matth. V, 17.). Das Loan melium hingegen erflart man als die Lebre von der Besserung und Vergebung det Sunden (Mark. I, 4. UG. XX, 21.); besonders als eine Unweisung, wie wir der durch Christum uns erworbenen Gnade durch den Glauben theilhaftin werden sollen (Mark. XVI, 15. Luk, XXIV, 47); mit ber eifrigen Bermarnung, ben Beift und bas Befen berfelben überall nicht weiter in eine blobe Sittenlehre umzuwandeln 2). Diefes en Schriften bes alten und neuen Bundes, altene Wort Gottes besitze feine moralie:
, sondern eine übernatürliche Kraft, Wenschen zu erleuchten und zu betehren; sich auf die geheimnisvolle Verbindung besen mit dem heiligen Geiste grunde (1 Kort. 4. 13. Joh. VI, 63. Hebr. IV, 12.) 3).

- i) Smalkald. Artifel von der Beichte S. 331 f. vergl. die grundliche Erklarung G. 828 f.
- 2) Apologie ber Confession S. 83 f. Inbegriff der Artitel S. 591 f. Grundliche' Erklarung vom Gesetze und Edungelumb S. 709 f.
- 3) Calov lystem: Th. X. S. Iff. Quenstedt: Th. II. S. 926 ff. Watche Einleitung im die Religionöstreitigkeiten der lutherischen Kirche Th. I. S. 524 f. über die Streitigkeit mit Kathmann in Danzig.

## Ş. 131. ..

bführlichere Entwickelung dieser Lehre. Vom Worte Gottes in der Matur und Vernunft.

Fo genau und folgerecht alle diese kehrfimmungen sind, so kann man doch nicht ignen, daß sie eine aussührlichere Entckeling sehr wohl zulassen, sowohl in Ruckit auf die Natur des gottlichen Wortes; auf den Unterschied zwischen Weses und angelium; und selbst in Rucksicht auf die raft und Wirk, imkeit, die den göttlichen ahrheiten zugeschrieben wird. Was nemlich

junadift die Matur und das Wefen bes gotte lichen Wortes berrift, fo fann man behaupten, es fei der Inbegriff derjenigen Lebren, Die wir aus hinreichenden Grunden als gouliche Rathschlusse und Verordnungen perebren muffen; und zwar aus Grunden, Die entweder aus ber Betrachtung ber Matur außer uns, ober aus ber Vernunft in uns. ober aus ben Versicherungen ber beiligen Schriftsteller genommen find. In Beziehung auf Die sichtbare Matur außer uns lehrt Die Bibel bestimmt, daß fie ein lautes Beugnig von ber Beisheit und Bute Gottes ablege, und baburch bie Menschen zu einem tugenbhaften Leben auffordere (Pfalm VIII, 4 f. Rom. I, 19 f.). Eben fo unumftoglich lagt fich bie Behauptung, bag auch bie Dernunft, ober bas Gewissen ben Ausbruck bes unveranderlich gottlichen Willens, ober eine bleibende Regel des Bahren und Guten ente balte, theils aus ben beutlichften Stellen bet beiligen Schrift (f. 129.); theils aus der Datur einer jeben Wahrheit, Die als gottliche Anordnung nur durch die Vernunft gepruft und auf ben Willen übergetragen werben tann (Mob. VII, 17. Rom. XII, 2.); theils aus ben Berficherungen der Reformatoren felbft nachweisen, wenn fie fich auf ein ewiges, und von aller Schrift unabhangiges 2Bort Gottes berufen 1). Da inzwischen bie menschliche Bernunft, als ein an fich leeres Bermogen,

burch wiederholte außere Erfahrung und durch fremden Unterricht ausgebildet und vervollkommnet werden muß; so ist einleuchtend, daß ein ausschließendes Vertrauen auf die innere Stimme des Gewissens, die Wohl mancher Weise als eine gottliche Beschrung detrachten mag 2), den schwachen und von unenwickelten religiösen Gefühlen abhängigen Ponschen leicht zur Schwarmerei und zu abergläubischen Meinungen von einer ihn zu Theil gewordenen besonderen Eingebung und Offensarung versühren kann 3), wenn dieser Wahn nicht durch außeres Ansehen in gewissen Schranten erhalten wird.

- 1) Schon die Aplogie ber U. C. gebente eines emigen Gefenes Gottes, welchas meit über; ieden menfchlichen Sinn und Clerftand ers baben ift 75. 84.). Doch bestummter auffert 31 - fich Melanchebon (loc. theor. Leipzit 15/3, in 8. 6. 695.) t' das Maralgefen fei eine ewige Regel der gottlichen Weisheit und Bute, die den Menichen schon bei der Schopfung tund gethan und in der · . Solge oft im Mamen Gottes wiederhole worden sei. Unläugbar spricht ber große Dann von der moralischen Ordnung bee-Dinge, in ber wir leben. Ber fie am beften und richtigften beobachtet, faffet und ause legt , fpricht nach ihm als ein Derold Gottes an feinen Brudern.
  - 2) Die Weisen sind gottlichen Geschlechtes, denn fle tragen die Gottheit in fich telbst., Ja, der thatige Geist, die Vernunft in

ihmen ist Gort: Jeno beim Diogenes but Lagrie W. VII. K. J. J. 44. u. 68. Augst Arcians Abhandlungen über den. Epitgt nach Upfons Ausg. S. 412. 457.

1. Man denke uit an die Berirrungen Schwenkfe de, der Wiedertäufer, Welt gels, Johns, horens u. a. bei Plank in der Berirrungen von des V. Thal. S. 141f. F. Barcler (Apolish v. 1816).

1. M. V. Thal. S. 141f. F. Barcler (Apolish und Market A. 1816).

1. M. 132.

2. Oom äußeren Worze, und Unterschieden des A. und 177 C.

dichte Bong seine Birthite ift ebieten große Dobb that beer geffichen Borfebung, baß fie uns vas aukere Port, over einen Inbegriff religioser Wahrheiten durch Moses, die Propheten Sesum-and seine Schüler mitgerheilt bats Denn obithon bie Sammlung. Defert Bucher bie übrigen gottlichen Beleb. rungeli' feinesweges queschließt ( S. 131.) und auch nicht immer religibse und geoffenbarte. Wahrheiten enthalt (1 Ror. VII, 6.); fo finden fich both in benfelben fo michtige Berordnungen und Aufschlusse über die Bochfte Bestimmung bes Menschen, daß man ihnen einen gottlichen Urfprung und Inhalt (5. 12.) nicht mohl ftreitig machen fann; und aus bemfelben Grunde ift es auch weife, sie als ein

ertzeug ber Bereinigung und Berbinbung erbriftlichen Rirche zu betrachten, um nach Streitigfeiten Beigulegen (5, 21.) u. ben entlichen Religionsunterricht durch fie zu ten, und eine inmer großere Aufflarung ib Bilbung ber Christen ju befordern (Efbel. Man muß fich ingwischen buten, m Unterschied bes Gefeßes und bes Evanelium bloß in ber lehre von der Verfohnung nd Sunbenvergebung ju fuchen, ba hieruber bon burch bie Prophecen (S. 112:) reinere Begriffe in Umlauf gekommen fint. Bletjehr besteht der mabre Unterschied bes alten no neuen Bundes barinnen, bag bie mofaide Religionsofonomie nur den Unterricht in inem willtührlichen und unvollkommeien Gefeine, und in Verbindung mit einem infleren und sinnlichen Gottevienfte: rie thriftliche Religionsverfassung bingegen ben Interridat in einem moralisch vollkommenen Gefetze, und in Verbindung mit einer inneren und geistigen Gottesverehrung Matth. V, 17. Joh. IV, 23 f.) enthalt. bath man biefen wahren Unterschieb des gleen und neuen Bunbes gehorig bemerft; fo finden wir in bemfelben zugleich einen von Daulus felbst ichon nachgewieferten Runon 2 Tim. III, 15.) für den Gebrauch bes 26 T., jer uns überhaupt in den Stand fest', bas Bottliche und Menfchliche ber Bibel auf bas Boltimmtefte abzufonbern.

Collners furze vermifchte Auffate . S. 84 f. Sufnagel die Schriften des nach ibrem 3weck und Inhalt bearbeitet laugen 1784.

S. 133.

Don der Braft und Wirksamkeit göttlichen Wortes.

Es ift noch nothig, von ber Art unb' au fprechen, wie das Bort Bottes bie ! ber Menichen ju rubren und auf fie & ten pflegt. Dier mogte es aber fchwer ju behaupten, bag man biefe Rreft voi muftischen Werbindung des Buchftaber beiligen Schriften mit bem beiligen Bei leiten muffe; theile, weil über biefen & Schleier einer geheimnigvollen Duntelber gebreitet ift, ben die Urheber jener Behar mahrscheinlich selbst nicht hinweggenomm ben; theils weil Borte und Buchfeben liche Beiden von Gedanten und Begriffe bie man mit ber Ratur eines reingeiftige fens nicht in Werbindung fegen tonn. baber weit natürlicher, Die Kraft bes got Wortes in dem Wesen religiöser D beiten felbft ju fuchen, welche unmi aus ber Bernunft, ober bem bochften mogen bes Menfchen fließen (Matth. V. Joh. III, 21. VII, 46.); und sie in psi aucher Beziehung natürlich und morg in theologischer Rudficht bingegen, nad cher jede Bahrheit von Bott tommt.

ŀ

naturlich und himmlisch zu nennen. Bon bem letteren Gesichtspuncte gehen die heiligen Schriftsteller aus (Rom. I, 16. 1 Petr. I, 28. Debr. IV, 12.), beren Aussprüche zu verlaffen wir uns nicht für berechtigt halten.

Spalding vom Berthe ber Gefahle im Chriften, thume 6. 69 ff.

#### §. 134.

# II. Bibellehre von den Sacramenten überhaupt.

Die gottlichen Wohlthaten des Chriftenthums werden inzwischen ben Glaubigen nicht allein burch bas gottliche Wort, fondern auch burch die Sacramente (f. 129.) mitgetheilt, bie man überhaupt genommen feierliche Religionshandlungen nennen fann. Man rechnet unter die Bahl berfelben aus bem A. E. Die Beschneidung (r Mos. XVII, 15 f.), ber man fich mabricheinlich querft ber Fruchtbarteit (20. VII, 8.) und Reinlichfeit megen 1) unterwarf, baber schon Jesus (Joh. VII, 22.) und Paulus (1 Ror. VII, 19.) über ihre Bottlichteit bebeutende Binte fallen laffen; bann Die Schlachtung bes Ofterlammes (2 Mof. XIL I f.); und ohne Zweifel hatte man bieber auch einige Arten ber Opfer ziehen fonnen. Bei ber Ginfuhrung ber neuen Religion feste Mefus Die Caufe, eine Ifcon vorher bei ben Juben und Johannisschülern bestehende Sitte (Joh. III, 23. IV, 12) 2), als Einwelhungsfeierlichkeit für seine Bekenner; um am Ende seiner irdischen laufbahn das Abendmahl, ein veredeltes Opfermahl, als eine Religionshandlung ein, die seine Schüler in Buten stärken sollte. Man nannte in die Folge diese gedoppelte, von Jesu angeordnete, Beierlichkeit Sacramente, um die Heiligkett des Geheimnisses, die man hierinnen sand, zu bezeichnen 3); sedoch mit einer Unbestimme heit des Sprachgebrauches, die in der Folge auch anderen kirchlichen Handlungen zu gute kam, und nach der selbst die Reformatoren noch die Busse und die Prieskerweihe unter die Zahl der Sacramente aufnahmen 4).

- 1) 3wei hauptstellen, eine bei Cournefent (voyage du Levant. Amsterdam 1718. Ab II. S. 40.), die andere bei Cook (brink Entdeckungereise, übersetzt von G. Jorsten. Werlin 1787. Th. 1. in 4. S. 280.) beweisen diese Behauptung volltommen.
- 2) Biegler über die Johannestaufe als under anderte Anwendung der judischen Profester taufe und über die Taufe Christi als Fort setzung der Johannestaufe: in f. theologischen Abhandlungen Ih. II. Göttingen 1805.
- 3) Bergl. die Vulgata ju Ephef. V, 32.
- 4) In der Apologie der A. E. S., 367. 200. Roch nachsichtevoller urtheilt Melanchthon über die Zahl der Sacramente, in den loc. \* theolog. S. 515 517.

\* Sirchenlehre von ben Bacramenten.

- Bald nachher hat man jeboch ben Begeiff eines Sacramentes noch genauer babin be-Mimmt, daß man unter ihm eine feierliche, pon Gott eingesetzte Sandlung ver-Rand, wodurch vernishe eines außeren Beithens ben glaubigenatheilnehmern an Derfelben die Gnade Gottes mitgetheilt wird. Man unterscheibet biebei einen bimm-Lifchen Gegenfrand, Die gottliche Gnabe; und einen irdischent, gleichsam bas Zeichen ober Werkzeug bes geiftigen, und benft fich beibe vermoge ber neheinmißvollen, ober Sacramentalvereinigung in der innigften Berbinbung. Bur vollkommenen Dermaltung eines Sacramentes aber forbert manbie Diederbolanne ber Ginsehungsworte nobie Aus-Theilung und das hinnehmen des Zeichens. wodurch es fich von einem Opfor unterschei. Det. welches nur uneigentlich ben Mamen. eines Sacramentes verbient. Der Ende Breck ber Sacramente, ift nicht berunglist ein verbienstliches Werf ben Menschen ant Echtfertigen; fonberncher besteht barinnen, ben Menschen bie Wahlthaten bes Epangelium mitjutheilen, fie burch ein außeres Beichen eines offentlichen Religionsbefenntmiffes ; und noch mehr burch bie Berbindung ber Bemuther zu einer gemeinschaftlichen Liebe mit einander ju vereinigen.

Augeburg. Confest. pom Gehrauche ber Car cramente G. 13. Apologie ber M. C. . 256f. vom Opfer S. 253, Calove fystem. The IX. Quenftedt Th. II. G. 1031 f.

5. 136. ·

Table 16. maria. A. Bibellehre, von der Caufe.

. Daß bas Bafchun und Untertauchen bes Rorrers im Buffet im Morgenlande fcon von vielen alten Boltern als eine Art von zeinidiem Babe betrachtet worden fei. berweicht mehrere Stellen des A. E. (1 Mof. XXXV, 2. '2 Mef. XIX, 10-14. V, x4.).r Dach ber Rudfehr aus ber babplonifchen Befangenfchaft: pflegten fich nicht nur me Deiben, wonn fie gur Salfte Profeinten bes Jubenthums wurden I), sonbern auch einzelne Becten unter ben Juden fethft burch Die Baffertaufe ju einem neuen Betenneniffe, oder boch zu befonderen Uebungen ber Religion einweihen zu laffen 2). Es ift baber begreif. lich; bag fich Jefus beim Unfange feines Lebramtes nicht nur felbit taufen ließ (Matth. MI, 15), fondern daß er auch feine Schüler und Bekenner, jedoch mit Ausnahme bet Apollel, von beren Saufe im D. T. nichts gemelbet wird, ju biefer Feierlichfeit angehalten wiffen wollte (Matth. XXVIII, 19. Mart. unter ber Bebingung nemlich, XVI, 16.), daß fie dabei sich ju den Grundlebren bes Christenthums befannten (Matth. XXI. 25.

(G. VIII, 12. 37. XIX, 3.) und ihnen zuleich gemissenhaft nachzuleben versprachen Nom. VI. 3 f. 1 Petr. III. 21.). Uebendieß esen war die heiligen Schriftsteller die Lause toch mit der Vergebung der Sunden (AG. I. 38.) und der Erneuerung des Gemuthes Lit. III. 5.) als Beweisen der göttlichen Bnade in Verbindung; sedoch so, daß sie ziese Wohlthaten mehr dem Plauben (Mark. KVI, 16. Joh. III, 5.) und der versprochenen Reinheit des Gewissens (1 Petr. III, 21.), ils der äußeren Feierlichkeit der Lause selbst pischreiben 3).

- 1) Man vergl., außer Danzens befannter, Dissertation von der Profestrentause, Paulius Commentar über das R.A. in Marth. Illis. und die Mischnatz im Traesate Pesachius. R. VIII. S. 8., welche eine Bestätigung der-Danzischen Behauptung embalt.
  - a) Calvoer rituale Th. F. C. 193 f. Serders chriftliche Schriften, Samml. V. S. 135 f. m. bibl. Theologie Th. III. S, 52 f.
  - 3) Es ist baber ein Borwuf, ber nur die das malige Kirchenlebre trist, wenn Julian aus Misverständnis der Worte Pauli (1 Kor. VI. 11.) der Lause vorwirft, das sie die die in das Innere der Seele eindringen und aus ihr alle flecken des Chebruchs, Raubes und anderer Sünden wegnehe men sollte: Cyrill. Alexandr. contra Julian. lib. VII. ed. Aubert. Th. VI. S. 245.

10. VIII. 12. 14. 16. 16. 16. 11. 11. 11. 11.

Rirchenlehre von der Enufe. 8

Zus Diefen Stellen jufammengenommen bilbere man die Rirchenlehre von der Caufe, bie man als eine von Gott eingesetzte Zandlung erflärte, vermöge welcher dem lebendig zur Welt gebornen Sünder, wenn er ben Mamen des Varers, Sob-nes und heiligen Geiftes betennt, die goriliche Gnade im Waffer bargeboten und gugetheilt wird. Die irdifche Materle ber Laufe ift reines und naturliches Baffer; Die himmlifche ber beilige Beift (I Ror. VI, II.), ber mit ber erften burch bas Wort ber Ginfebung geheimnifipoll vereinige wird (Ephel. V, 26.); bie Gorm ber Taufe bingegen Defteht theils in ber Gintridung, ober Begießung und Beforengung bes Rorpers, theffs in ber verniehmlichen Wieberholung ber Einsehungsworte (Matth. XXVIII, 19 6 ... Bu, Diefer Reierlichfeit find alle Chriften verbunden (Matth. XXVIII, 19. Mark. XVI, 16.), nicht allein die Erwachsenen, fondern auch die Rinder; theils beftwegen, weil fich bie Berbeifung ber Geligfeit, außer ber Rirche nicht zu finden ift, auch auf fie erftredt; theils weil fie mit ber Sunbe gur Belt geboren und folglich obne Bergebung berfelben' nicht Erben bes emigen lebens werben fonnen; endlich auch wegen

re Allgemeinheit der Bewertnung: Jest und reigennihen Werbindung der görtlichen Werschung mit dem außeren Zelchen. Der kror, die Michelung der görtlichen Gnade websten Glauben andas Evangelium (Gal. III/27/) pieder ein außerer, die Werbindung stidem Körper Christ, oder der Gemeinde King vollzogen, so bedarf es überall einer Viederbolung nicht, weit das Bundniß bewes unwandelder (Jes. LIV, 10.) und das ief insperer Berusung und Wiedergeburt uns randerlich basselbe ist (Ephel. IV, 40.)

Aughurg. Confess. Art. IX. Smalkald. Arziel S. 329. besonders der größere Kalechismus in der Laufe S. 534. Melanchthon loc. theol. Beptismo infantium S. 521 f. Calon system. b. IX. S. 183 f.

#### 6. 138.

enauere Entwickelung dieser Lehre: Untersichieb zwischen der Caufe Johannis und Jesu.

Ehe wir inzwischen alle biese Sate genauer ufen, werden wir noch einen Blick auf die aufe' des Johannes (Matth. III, 7. Mark. L.) I) werfen muffen, welche mehrere univer Theologen ?),, nicht ohne scheinbaren rund (Joh. I, 334) für gottlich und von volg gleichem Rang und Werthe mit der Taufe

Jesu hielten: Da aber Johannes felbst feine Laufe nur fur eine auf Jefum und feine lebre porbereitende Sandlung erflart (Matth. IIL. 11. Joh. I, 25.), auch Paulus einigen Cabiern megen ber Unvollstanbigfeit ihres Religions, glaubens bie Beibe ber Taufe von Reuen ertheilt (UG. XIX. 5 f.); fo scheine, es uns ausgemacht zu jenn, baf man bie Zaufe bim fes ftrengen Rafiriers mobl fur ein Sarrament ber Sabier, nicht aber ber Christianer # halten babe. Bir erflaren baber bie Laufe Befu fur einen, auf feinen Befehl, burd das Bekenntniß seiner Religion und den Gebrauch des Wassers zu vollziehenden Linweibungsact, welcher die Erbal tung der außeren Birchennemeinschaft und der inneren Verbindung mit Gott und seinem Geifte zum Zwecke bat. Diefer unterscheidet fich aber nicht nur burd bie Burbe feines Urhebers, fondern auch burch eine größere Borgüglichkeit der Religionslehre, auf bie er die Lauflinge verpflichten foll (Matth. XI, II. luf. VII, 28.), und fann folglich unbezweifelt als von Gott fetbit verordnet betrachtet werben.

1) Bergl. Josephus in ben jab. Minth. B. XVIII, 5, 2. in f. Leben 5. 2. und außerben Abhandlungen von Norberg, Walch, Tychien a. a. Schmidts Gibliothel für Kritit und Emgese bes R. L. Th. II. G. 266 f.

2) 3. B. Melandython (in ben loc. theol. . 517.), Budde, Ernesti, Michaelis u. A.

## **5.** 139.

Von der Braft der Taufe.

Bas die Braft der Caufe betrift, fo iat man fie fonft barinnen gefucht (6. 137.), af fie Die Menschen, und felbft bie Rinber burch ben Glauben felig mache, ber ihnen von Bott burch ben beiligen Beift geschenft mirb 1), und ber zwar fein beutlicher und überbachter, aber boch ein buntler Glaube fenn foll (Matth. XVIII, 3 f.) 2). Allein ba man nicht wohl einzuseben vermag, wie bas Waffer mit dem Worte Gottes in der Taufformel verbunden seyn soll; auch neugeborne Rinber , Die nicht einmal ein beutliches Bewußtfenn, geschweige benn Bernunft besigen, überall au glauben nicht im Stanbe find; fo ift es ohne Zweifel sicherer, bei ber ausbrucklichen Ertlarung Jefu fteben ju bleiben, daß Die mit dem Loangelium verbundene Selig-Leit einem Jeden zu Theil werde, der sich durch die Taufe zum Glauben an Die neue Religion einweihen läßt (Mark. XVI, 16.). Wenn man befimegen auch baran nicht zweifelt, bag bie außeren Boblthaten Der Laufe, Die in der Aufnahme in die christ-Miche Religionsgesellschaft besteben, allen Lauflingen ohne Unterfcbieb autommen; fo tann

man sich boch nicht entbrechen, die kinnere Rraft verselben von den lehren der Religion, die das Bewußtsenn durch den Glauben an Gott knupft (1 Petr. III, 21.), abhängig zu machen.

- 1) Großerer Ratechismus S. 539 - 545.

2) Sermann Witsius in den miscellan. sacr. Th. 11. S. 614 s. Doderleins institut. relig. christ. 5te Aueg. Th. 11. S. 722 s. Morus commentarius in suam theologiae christianae epitomen ed. Hempst. Th. IL S. 509 s.

#### §. 140.

Von der Kindertaufe und der Wieders holung derfelben.

Nach dieser Ansicht wird es auch leichter, über die Zweckmäßigkeit der Kindertause zu entscheiden, die man, wo nicht durch die oben beigebrachten Gründe (h. 137.), doch in soferne vertheidigen kann, als sie im N. T. nirgends verboten, im Gegentheile durch die Sitte des christlichen Alterchums empsohlen wird i; als sie Eltern und Tauszeugen wichtige und theure Pflichten gegen die Neugebornen einschäft; den Kindern selbst gewisse Nechte und Ansprüche auf dürgerliche und kirchliche Wohlthaten ertheilt; und noch überdieß bei den übrigen Anwesenden fromme Gestühle und Erinnerungen hervorbringt ih. Es ist deswegen auch die Wiederholung der

aufe, sowohl bei den Kindern, als bei den brigen Tauslingen, die sich zu den wesentchen lehren des Christenthums bekannt ham, überstüssig, weil bei jenen die Feierschkeit durch die Consirmation ihre ganzliche dollständigkeit erhält; bei diesen die Natur ner Einweihungsseiersichkeit eine neue Taufe unothig macht 3); und weil überdieß beide n der Unverbrüchlichkeit der göttlichen Versisungen vollkommen versichert seyn können Tim. II, 13.).

1) Melanchthon a. a. D. S. 522. Witssus in den miscell, sacr. Th. II. S. 480 f. Virringa von den Gründen der Kindeptause' in seinen observatt, sacr. Th. I. S. 318 f. Walchs historia paedobaptismi secc. IV. prior. Irna 1739. Starces Geschichte der Laufe S. 85 f.

2) Troschel die Bassertause der Christen ein Gesetz Christi. Berlin 1774. m. bibl. Theoslogie Th. III. S. 66. Um bestigsten ist die Nothwendigkeit der Tause überbaupt bestritzten in der Schrift: Ueber die Tause. Leipzig 1802. Man vergl. aber damit: Eisenslohrs historische Bemerkungen über die Tause. Tübingen 1804.

5) 6. Das fanonische Recht p. II. quaest. I. c. 46 f. de haereticorum sacramentis.

S. 141.

Ritualien der Caufe.

Bir verbinden damit einige Bemerkungen ribie außeren Sitten und Bebrauche bei

biefer Religionshandlung. In ber alten Rirde murbe bie Taufe von ben Diatonen und Unterlehrern verwaltet (Joh. IV, 2. I, 14.); in ber Folge aber übernahmen biefes Beschäft bie lehrer felbit (1 Ror. IV, 1.), ba die Brunde, welche fonst die Befchleunis gung biefer Bandlung nothwendig machten. arontentheils aus bem Wege geraumt find. Eben fo einleuchtend ift es, bag man nicht Todte (1 Kor. XV, 29.), ober leblofe Begenftande überhaupt, fondern nur lebende, und überhaupt nur folche Perfonen, melden man, iest ober funftig, ben Bebrauch ber Bernunft w. trauen tann, taufen muffe 1). Nicht minber beutlich ist es, bag man ben Gebrauch bes Wassers, nachdem in ber abenblandischen Rirche einmal Die Untertauchung mit ber Beiprengung verwechselt worden ift, weber gang unterlassen 2), noch biefes burch andere fünftliche Klumateiten ersegen burfe 3). Was bie Caufformel betrift, so haben uns Besus (Matth. XXVIII, 19.) und feine Avoltel (AG. VIII, 37. X, 48.) ein geboppeltes' Dufter binterlaffen, welches man auf ver-Schiedene Beise zu verandern und zu vervolle ftanbigen pflegt 4). Der Caufzeugen; w welchen man nur Chriften mablen tann, geschieht schon bei Tertullian Melbung 5); boch fommt der Prorcismus immer mehr in Bergeffenheit, ba man fich über bie Bewalt bes Satans, und feinen Einfluß, auf bie

Renfchen immer freimuthiger und unbefanener zu außern wagt .

- 1) Epiphanius in der 28. Sarefis: Bingham in den antiquitatt. eccles. Ib. IV. S. 156 ff.
- 2) Luthers Bebenten über die Taufe ohne Wasser, in f. Werten. Sall Ausg. Th. X. 5. 2614 ff.
- 3) Sardnin disputatio de baptismo in vino: in s. opp. select. S. 223 ff.
- - 5) De baptismo c. XVIII.
- 6) Arafts Historie vom Exorciómo. Hamburg. 1754. Calvoer rituale Ab. I. S. 200 f. Lushers Werts Ab. X. S. 2627 ff.

#### " §. 142.

B. Bibellehre vom heiligen Abenomable.

Die zweite von Jesus angeordnete Relisionsseierlichkeit ist das Abendmahl, mit dem er kurze Zeit vor seinem Tode die Paschheier in der Gesellschaft seiner Schüler Schloß (Matth. XXVI, 28 f. luk. XXII, 8 f.). Er reichte nemlich seinen Freunden, nachdem sie durch den Genuß des Osterlammes bereits gesättigt waren, Brodt und Wein mit der Erklärung dar, daß jenes von ihnen als Fleisch, dieser als Blut, nach einem von dem mosaischen Bundesopfer gewählten Bilde (2 Mos. XXIV, 8. 3 Mos. VII, 1-18.), gesiosseinahme an seinem eigenen Fleische und

Blute, als einem Opfer für seine Religiba (Matth. XXVI, 26 f.), und burch baffelbe in ben Wahrheiten feiner lehre felbst (Joh. VI, 53 ff.) gemabren follte. Da nun biefe Bun-Desopfer und Mablgeiten bei ben Alten nicht wieberholt zu werden pflegten, fo haben einige gezweifelt, ob Jefus wirtlich ben Befehl ertheilt habe; bas Abendmahl kunftig zu erneuern (Lut. XXII, 19.) 1). Weil inzwischen namentlich aus ben Erflarungen Pauli (1 Ror. X(16.) beutlich hervorgeht, daß die Apostel mit bie fem Mable jugleich die Zeierlichteit einer Opfermahlteit (2 Mof. XII, 27. XXIII, 18.) und eines Dantopfers verbanden 2) ; fo erhielt Diese Bandlung allerdings schon burch sie bie allgemeinere Bestimmung, alle Theilnehmer an derfelben zu einem wiederholten Beteilntniffe der Lehre Jesu aufzufordern ,! fe finter fich jur brüderlichften liebe ju vereinigen jill zugleich in ihrer Seelt Die hofnung einer mife bevorftebenden Wiederkunfe Jesu gu belebet (1 Rot. XI. 26.). Als biefe Erwartung in ber Rolge immer mehr geschwächt, ober bie aufs Unbestimmte binausgeruckt wurde, stellt man diefe Religionsbundlung unter ben Gefichtspunct eines gehelmnifvollen Opfermables, an bem man auch jest noch in ber Riche mehr ober minber festhalt 3).

<sup>1)</sup> Go febr man auch biefe Deinung gnegun fcmuden fuchte, fo barf man boch nicht bergeffen, bag bie Worte Jefn, blefes sijnt

30 meinem Andenten, fond in Den Den Juftin dem Marthrer benutten alten Coaps gelien ftanben: f. feine eifte Apologie c. 66.

2). Calvoer, rituale Th. I. S. 604 f. m., bibl. Theologie Th. II. S. 401 ff. 111, 132 ff.

3) Suicers thesaurus eccl. unter xdivauls: Johann von Damastus de orthod. fise B: IV. K: 14.

### 19. 443, and

Birchenlehre vom heiligen Abenomable,

Unfere Rirche lehrt nemlich nach Bermerfung einer langen Reibe Dout Furthungern I), das Abendmabliki in Genuf des Leibes. und Blutes Jesu Christi unter dem ge-Agneses Broot und Wein sun Vernebung ben Sanden, zur Erneuerung des Andentens an Jefum und gur Startung bes Blaubens an ibn. "Bei biefent Mable sei der Leib und das Blut Jesu wahr-bastig und wesentlich gegenwartig, und war durch die Krast der Einsenungsworteiglige roug Leibrand Blut Christi nicht nur neistig im Glauben, bern wirklich mit dem Munde, zwar hicht kapernaitisch, aber doch übwingurlich und auf eine himmlische Weise tenossen reierde. Zue Form bieses Mahes gehore bas Geben, welches in Begnung, im Brechen, in ber Darreichung; ann bas Empfangen, welches im wirklichen Benusse bes Brodtes und Weines bestebe.

Mir Ausschluß ber Kinder, der Blobsinnigen ind Verruckten, musse man alle Christen, die des Glättdens, als der einzigen Bedingung der Burdigkeit zu diesem Mahle, fähit seien, Julassen; mithin auch kasterbafte und Verdrecher, sobald sie Neue über ihre Vergehungen außern, da Jesus selbst von dieser Feierlichkeit keinen seiner Schüler, nicht einmal den Judas (Matth. XXVI, 25 ff.) ausgeschlossen habe 2).

Derni ben Inbegriff ber Aftitel G. 602 ff.
in bie Augebi Confust. G. 12. 231 ibte Apoe
logie G. 269ft finn Kleinen Aezethioum
G. 389 f.

2) Calov Ab. X. S. 184. Quenftere Ih II.

S. 1181 f. — "Ueber den pefcherinen Rericht der Evangelisten von der Theilnahme
" des Judas am Abendmahle (Joh. XII., 30).

#### .S. 144.

Ansführlichere Behandlung diefer Lebre.

Da in bieser Lehre; eine hetrackliche Zahl von Geheimnissen und Allegorieen; angehauft ist; so wird es nothig seyn, zuerst einzelne Saze zu beleuchten, ehe wir ein allgemeines Urtheil über sie zu fällen wagen. Dier gehen wir aber von dem Grundbegriffe aus, das heilige Abendmahl, welches sonst auch durch andere Namen bezeichnet wird (1 Kor. X, 16. 20. 22. XI, 20. 26. Matth. XXVI, 27.), sei ein feierlicher Genuß des Leibes und

Blutes Christi in dem hiezu von Jesu verordneten Zeichen, um alle Theilnehmer an demfelben zum feierlichen Inbenten an den Erlofer, gur Beruhigung über ihre begangenen Unsütlichkeiten, und zur Belebung des Glaubens und einer religiösen Gefinnung aufzufordern. Bu ihm gehört alf erftens, daß wir bas Abendmahl als einen von Jesu verordneten (Matth. XXVI, 28. luf. XXII, 19. 1 Ror. XI, 24.), feierlichen (Matth. XXVI, 27. Joh. XIII, 25.) und wirklichen Genuff, bes Brodtes und Weines (Matth. XXVI, 26 f.) betrachten; womit bie, nur ben Rranten gu gestattende I), Privatcommunion, bie Meffe, wo ber Leib Christi Gott als ein Opfer bargebracht wird 2), die Beraubung Des Belchs, als eine Verstummelung bes Sacraments 3), und die ausschließend geistige Wiederholung bieses Mahles 4). nicht vereinigt werben fann.

- 1) Bergl. Budde's institut, theolog, dogmat, S. 1212 f. Calvoers rituale Th. I. S. 763 f. Leffens christliche Religionstheorie & 196 f.
- 2) Apologie der Augeburg. Confession, von der Messe S. 250 f.
- Spittlers Geschichte des Relche im Abends mable. Lemgo 1781. Augsburg. Confess. S. 21. Apologie derselben S. 233 f.
- 4) Grotius Abhandlung: an semper communicandum sit per symbola? Plances Ges

schichte bes protestant. Lehrbegriffs Th. V. S. 90 f. — Wenigstens ift vom geistigen Genuste bes Abendmables nur ein Schritt zur ganzlichen Ausbebung bestelben, wobei sich nur der schon zur vollkommenen Religiosität ausgebildete Christ beruhigen durfte.

#### §. 145. Sortsegung.

Ein zweites Merkmal bes gegebenen Beariffes vom Abendmable ift bie Bebauptung, bag man fich ben leib und bas. Blut Christi nach bem firchlichen Spsteme bei ben außeren Zeichen nicht blos bilblich ober moralisch, sondern im natürlichen und wirklichen Ginne des Wortes gegenwartig benft. Mus ben Ginfegungsworten Jesu felbst, über bie er fich, nach feiner bekannten allegorischen Sehrart, an einem anderen Orte (306. VI, 51.63.) beutlich genug erflart bat, mogte war Diefer Sat nach feiner gangen Strenge nicht wohl abgeleitet werben tonnen 1); auch. scheint Paulus (1 Kor. XI, 24.) nur eine folche Begenwart Jesu bei feinem Gedachtnifinable (1 Ror. XI, 16.) ju bezeichnen, wie er fie fonft bei feiner Berbindung mit der Rirche in einem unverfennbar muftischen Sinne annimme (Ephes. I, 23.). Daher lehrt auch die Beschichte, daß man in diefer lebre von einer unbestimmten ober geheimnifivollen Bereinigung Jesu mit ben Symbolen feines Mables ausgegangen, bann zu einer physi-

الان.

schen und moralischen fortgeschritten ist, und nach der bochften Spannung der Worte, mit einer metaphysischen geendigt bat 2). . Wielmehr wollen wir nur durch bieje Bemerfung andeuten, baß fich unfere Rirche burch Diefe, gang auf Die Lehre von ber innigften Berbindung ber beiden Maturen in Jefu, dem Gottmenschen (f. 95.), gebaute, und nach vielen traurigen Dighelligkeiten 3) endlich berrichend geworbene Bestimmung von anbeten chriftlichen Bekenntniffen unterfcheibe, und dadurch das heilige Dunkel dieser seierlichen Religionshandlung ehre, welches vielleicht nicht einmal gang hinweggenommen werben barf, wenn sie auf die Lerzen des Volkes wirken und fromme Gefühle in denselben rege machen soll 4).

- 1) Benigstens bat sich Jesus gewiß bes Bortes ist bei ber erften Feier nicht bedient, wie Jedem, der ben bebraischen Sprachgebrauch tennt, schon aus der Vergleichung der sprischen Uebersetzung deutlich werden muß. Bergl. m. bibl. Theologie Th. II. S. 399.
- 2) Eintrachtsformel S. 753 f. Leibnigens Werte edit. Dutens. Th I. S. 30 f. meine wiffenschaftlich praktische Theologie S. 257 ff.
- 3) Was in Gott ein quast corpus und ein quast sanguis sei, verftehe ich nicht: du auch nicht, aber du gestehst es nicht. Cicero de nat. Deor. B. I. R. 26.
- 4) Senke's lineaments sidel christ. S. 214 ff.
   Daß die Kenntniffe des Weisen in Ges

beimnissen der Vernunft endigen, leidet teinen Zweifel (m. Religionsvortrage im Geifte Jest Ih. I. S. 181 ff ). Aber das Bolt will Geheimnisse der Phantaste; und reift nicht aus ihren Bluthen allmählich bei jedem einzelnen Menschen die Frucht ber Bernunft und Beicheit heran?

#### S. 146.

Schluß diefer Lehre und fritische Bes merkung hieruber.

Das britte Merkmal biefes Begriffes enthalt die Bestimmung des Mables, welche barinnen besteht, bas Undenken an ben Tod Jesu zu erneuern (luk. XXII. 19. 1 Kor. XI, 26.), die Ueberzeugung von der nach der Besserung erhaltenen Sundenvergebung zu bescstigen und religibse Gesinnungen und Vorsatze bei Dem Theilnehmer zu beleben. Es follen nemlich Alle, bie zu biefem Mable zugelaffen werben, die lebre Jesu, als ein Brobt bes Lebens (Joh. VI, 35. 53.), in Die Liefen ihrer Seele aufnehmen, Die Liebe Chrifti gegen Die Seinigen (Joh. XIII, 34.) sich in's Bebachtniß guruckrufen, und an ben wohlthatigen Folgen feines Todes mit frommer Geele theilnehmen (Matth. XXVI, 28.), bamit fie nicht eines fo großen Beweises ber gottlichen Bute unwurdig werden (1 Kor. XI, 29.) 1). Man fann gwar nicht laugnen, bag bas Abendmabl, welches wir nun feiern, mehr eine

Berordnung ber Rirche, als eine Wieberwlung: bes Mahles Jefu fei; bag Opfermable eiten, felbit, wenn man ihnen eine allegorithe Benbung gicht, ben Gitten und Beburfriffen unferer Zeit nicht mehr vollkommen anjemessen scheinen; und bag es schwer halten urfte, die Boraussehungen allgemein wieber. jeltend ju machen, welche biefer Feierlichkeit onst eine geheimnisvolle Saltung und Burbe jaben. Richtsbestoweniger enthalt sie fo viele Intriebe gur Bilbung, Beredlung und auiner bruderlichen und liebevollen Befinnung. raß es zuverlässig eine wichtige und mohl zu beberdigende Aufgabe für Die Ricchenoberen leibt. Alles aufzubieten, mas biefe ausrucksvolle Religionshandlung ben Zeitgeroffen von Neuem empfehlen und ihre wieberpolte Feier beforbern tann 2).

- 1) Melanchthons loc. theolog. de coena domini S. 525 f. -
- 2) Meine religiöse Moral. Ebttingen 1800.
  S. 160 f.

#### §. 147.

#### Ritualien des Abendmahls.

Was die außeren Gebräuche bei der Austheilung des Abendmahles betrift; so stritt man bekanntlich in der morgen- und abendländischen Kirche darüber, ob man sich des gesäuerten, oder ungesäuerten Brodtes bedienen soll; während man sich auf Lahiti

und ben Infeln ber Gubfee neuerlich teines von beiden, fondern ber Frucht bes Brobt baums bedient 1). Statt wes Weines, ben man baufig mit Baffet ju vermifchen pflegt, mahlten einige im Nothfalle Milch, Meth, Obstwein und andere Gluffigteiten, obschon nicht ohne Wiberspruch 2). Die erste Weihe der Symbole (Matth. XXVI, 26.) mar befanntlich eine turge judifche Segens. formel (1 Lim. IV, 4.), Die man bald in ein feierliches Bebet, und in die Amufung bes heiligen Beiftes vermandelte 3), und bie in ber Solge wieder ber bloßen Bieberbolung ber Ginfegungsworte weichen mußte 4). Bor ber Austheilung felbst pflegte man in ber alten Rirche bas tuchenformige Brobt brechen (1 Kor. X, 17.), wie dieses von einigen christlichen Bemeinden noch jest gefchieht; ob wir gleich mit biefem Borte nach bem abenblandischen Sprachgebrauche nicht mehr ben Sinn verbinden, ben ber Jubenchrift fich babei vergegenwartigte; auch gab man die Symbole querft ben Theilnehmern in die hand, bis ber baburch veranlafte aberglaubische Migbrauch bie Abschaffung Diefer Sitte rathlich machte. In ben neueften Beiten bat man ben Bebrauch bes gemein-Schaftlichen Relches wegen ber bamit verbundenen Furcht einer moglichen Unfteckuna wiberrathen wollen 5); boch waren bie Grunde Diefer Bedenflichkeit w menig von Gewicht,

if man nur in allgemeine Maagregeln einer wiffen Borficht bei ber Darreichung eingen gu burfen glaubte.

- 1) Die Miffionssocietät in England, aus dem (Darfiften von Mortimer. Burby 1800. Ih. II. S. 404.
- 2) Budde de symbolis eucharisticis in seinen parergis historico theologicis: Benke's Rirchengeschichte Th. III. S. 301 f.
- 3) Juftin bes Martnrere erfte Apologie R. 93.
- a) Inbegriff ber Artifel S. 599. Calvoers rituale Th. I. S. 634 f.
- 5) Gruners Almanach fur Aerzte fürs Jahr 1783. S. 87 f. fürs Jahr 1785. S. 159 f. Einen Beleg für das Ungegründete dieser Furcht findet man in Gmelins Reisen nach Sibirien. Ghttingen 1752. Th. II. S. 161 f.

Sechete Abtheilung.

Wo n

der christlichen Kirche

#### S. 148.

Bibelichre von der Rirche.

Eine Gesellschaft von Menschen, Die sich biefer religiofen Ausbildung bes innem Menfchen vereinigt, macht eine Birche aus: ein Begriff, beffen vor Mofes (2 B. XIX, 6. 5 B. XXIII, 2 - 9.) in ben beiligen Schriften nicht gebacht wird. Dach feiner Gefeggebung erhielt aber ber firchliche Staat ber Ifraeliten Die Form einer hierarchischen Aristotratie " (2 Mof. XXVIII, 1 f. XXXIII, 7.), Theilnehmer sowohl politische, als moralische Gefete (2 Mof. XX, 1 f.) im Ramen Jebo-Dah's fund machten, Ronige auf ben Thron erhoben (1 Cam. X, 1 f.) und absetten (XV. 26f.), und auch in ber Folge noch, ba man ben levitischen Tempelbienst mit bem offentlichen Unterrichte in ben Spnagogen band 1), die Staats. und Rirchengewalt, fo weit es die Umftande gestatteten (Matth. XXVII, 1 f.), nach theofratischen Grundfasen rischten und ausübten. Als Jesus auf verriethen feine lehren und Boebereien bald die Anstalt zur Grundung einer, : aus bem Jubenthume hervorgebenben, vom Snnebrium unabhangigen Rirche iceh. XVI, 18 f. XVIII, 18 f. Joh. XX. .); und zwar mit dem unterscheibenden catter, daß fie, frei von aller Theilnahme ber Staatsregierung (Joh. XVIII, 36. th. XX, 26. XXIII, 8-11.), sich bloß ber Bilbung und Vervollkommnung bes ren Menschen burch eine geistige Bottesbrung beschäftigen foll (Joh. IV, 23. XVII, 20 f.) 2). Diesen Grundsäßen velten auch die Apostel gemäß, indem mar die Pflichten guter Burger auf bas tlichfte beobachteten und einscharften (Rom. k, 1 f. Lit. III, 1 f.), aber auch ber ihre nzen in ungerechten Verordnungen übereitenden Obrigfeit ben Behorfam ftandhaft mit Burde versagten (20. IV, 18 f. 19.), die Neubekehrten zu einer Befellft unter religiofen Befegen vereinigten. 5. II, 41 f. IV, 32 f.), ben außeren Relisiunterricht (AG, XV, 2 f. 1 Kor. XIV, ). Die Organisation (26. VI. 26. XV. 1) und Disciplin ber Rirche (1 Ror. V, 3 f.) befter Ginficht beforgten, und mit Berbung aller hierarchifchen Anmagungen Detr. V, 3.) bas Recht, firchliche Gefeße

zu geben und zu vollstreden, in ber ger schaftlichen Berbindung mit dem Relig geiste (1 Thest. IV, 9. 1 Joh. V, 20 f.), zulest in dem Schoose der Gemeinden suchten 3).

- 1) Vitringa de synagoga vetere. In 1696.
- 2) Bergl. Planck über bie Trennung und bervereinigung ber getrenuten chriffl. 4 partheien. Tabingen 1803. S. 11 f.
- 3) Bieglere Berfuch einer pragmatifchen schichte ber firchlichen Berfaffungefort ben feche erften Sabrhunderten. Leipzig

#### §. 149.

Auf diese Grundsäße hat man in u symbolischen Buchern solgende Theori baut: die Kirche sei eine Versamm der Zeiligen, in der das Evang rein gelehrt und die Sacrament hörig verwaltet würden. Sie heif eine und katholische, nicht weger Linheit der Gebräuche, oder Uet serungen, oder auch der äußeren chenversassung; sondern wegen Uedereinstimmung aller ihrer, durch ganze Welt zerstreuten, Bekenne

Grundlehren des Poangelium, und en ihrer genauen Verbindung butch n Religionsgeist und einerlei Reliishandlungen. Dieser Gottesstaat saber teine außere Monarchie, in ber ber romifche Papft eine unumantte Gewalt besine; vielmehr bee sich das Recht, Lehrer zu berufen, mablen und sie einzuweihen in der Re ber Gemeinden selbst. Diese Bet durfe daber auch teinesweges mit politischen Macht, die sich nur auf Rechtsverhaltniffe des außeren Menn erstreckt, verwechselt, sondern Ne nach Unleitung bes Loangelium i der Rirche selbst geleitet werden. ber sei es auch nur Angelegenheit Birche und ihrer Diener, dafur gu gen, daß man den Vorschriften des angelium gemäß lebe, die gottes-Acithen Versammlungen und Ge-uche auf eine, die wahre Erbauung dernde Weise, einzurichten und durch weise Birchenzucht die guten Sitfortbauernd aufrecht zu erhalten.

ingsburg. Confess, von der Kirche S. 11. Sogie derselben S. 144f. von der Kirchenges S. 292 f. Smalkald. Artikel S. 335. Ser Katechismus S. 495. Inbegriff der Lel S. 614ff.

g. 150.

Begriff der Birche überhaupr ut chriftlichen namentlich.

.Es ist einleuchtend, daß man a Behauptungen dann erft nach ihrem Berthe ju murbigen vermag, wei vorher das wahre Ideal einer Ki Auge gefaßt bat. Denn bag eine ohne ben Ramen und bie Renntniß vor überall nicht stattfinden fonne, w lanchthon glaubt i), dürste sich t weisen laffen. Es liegt nemlich fcot Motur und Bestimmung bes Mer fchlechtes, bag, wenn einzelne große Schaften fur ihre außere Freiheit, & und Boblfahrt im Staate geforgt fie aus liebe jur Tugend und Religi in eine Birche jufammentreten, Die t einen ethischen Staat betrachten tan cher die Ausbildung und Volle Des inneren Menschen durch eine Benntnif und Verehrung Gotte den gemeinschaftlichen Gebrauc biezu abzweckenden Mittel zur 2 bat 2). Diesem Ideale nabert fic unter allen auf unferer Erbe vorhanden gibfen Befellichaften, nach einer unparth Beurtheilung, Die chriffliche Birc meisten 3), die man als eine Vereir religiöser Menschen zur würdiner

thrung Gottes nach der Anleitung Jesu Christi, und zum gemeinschaftlichen Gebrauche der dem Loangelium gemäßen Religionshandlungen erklären kann; eine Goes, welche die lehrer noch in die Begriffe niner sichtbaren und unsichtbaren, einer Freitenden und siegenden Kirche einzutheilen pstegen 4).

- 14:1): In den log, theol, von der Rirche S. 500.
- a) M. religible Moral S. 157 f. Was und obliegt, den Endzweck zu erreichen, des eine kirchliche Gesellschaft auszeichner? in m. Predigten zur Beförderung eines mos ralischen Christenthums. Erlangen 1802. Th. III. S. 29 ff.
- 3) Staudlins firchliche Geographie und Stas
- Deine wiffenschaftlich : praftische Theologie. Gottingen 1797. S. 249 f.

#### §. 151.

17 Von der urspränglichen Verfassung der groche.

Diese christliche Religionsgesellschaft hatte besperunglich die Einrichtung erhalten, baß inan zuerst Christus als den höchsten lehrer berselben (Matth. XXIII, 8.) und als das baupt der christlichen Gemeinde (Ephes. I, 22. K., 15 f. Kol. I, 18.) verehrte und mit ihm innittelbar in einer geheimnisvollen Verbinang zu stehen glaubte (Ephes. V, 29-32.);

baf man einzelnen Berfammlungen Difciffe oder Melteste (MG. XX, 17. 28. Tit. I; 3.7% und Diakonen gab (AG. VI, 2.), und 46 öffentlichen Unterricht theils von jedem, welcher auftreten wollte, theils von Evangeliften in Sehern (Ephef-IV, 11.) nach judifcher Gitt Was die Lebre felbst be beforgen ließ 1). traf, fo murbe biefe von ben Borftebern die vorgetragen, bag man gang befonbers af Die moralische Reinheit bes Evangelium Rud. Acht nahm (Ephef. IV, 14. 1 Eim. IV, 5 f.); Die Meffiaswurde Jesu, ob man fie schon auf perschiedene Beife faßte (3ob. I, If. Rol. I, Debr. I, 2 f.), als Grundlehre bes Chriftenthums betrachtete (1 3ob. II. 22. IV, 2.); bei ben außeren Bebrauchen aber fo wohl, als bei ber Einrichtung bes Bottese Dienstes auf Privaruberzeugung und bie Be-Durfnisse einzelner Gemeinden (AG. XV. 20. 1 Ror. VIII, 8. XIV, 40.) Rudficht nahm. In Ruchicht ber Birchennucht endlich verfuhr man fo, bag man grode bie Schwachen trug und fie auf ben rechten Weg gurud gu führen suchte (Rom. XIV, 20. Gal, VI, 1.4 bagegen Jrrthumern und fittlichen Ausschweis fungen mit Dachbruck fleuerte (1 Ror. X1:6) 17-21. Bal. VI, 1.); Partheistifter und Lafterhafte aus ber Gemeinde fließ, und me gar judische Bannformeln (1 Kor. V. 5. XV 22.) auf sie herabschleuderte. Es fallt in bie

Augen, daß die meisten dieser Anstalten ihre Abhängigkeit von den Gewohnheiten der judisschen Synagoge verrathen; aber man muß auch so billig senn, zu erwägen, daß die christliche Kirche damals, wie jest, erst auf dem Wege zur Vollkommenheit wer (Phil. III, 13. Ephes. IV, 11-16.), und daß sich die ersten lehrer derselben begnügen mußeen, machdem sie die ersten Grundlinien zu einer gesellschaftlichen Verfassung gezogen hatten, die Fortsehung und Aussührung ihrer Entewirse der Nachwelt zu überlassen 3).

1) Virringa de synagoga vetere S. 621 ff. vergl. m. blibl. Theologie Th. III. S. 199 f.

i

2) Tiegler a. a. D. S. 3 ff. Plancks Geschichte ber christlich = kirchlichen Gesellschaftsversafs fung. Erster Band. Hannover 1803. Zweiter Band 1804.

#### §. 152.

Grundfage unferer evangelischen Airchens verfassung.

Nach ber Verordnung Jesu (Matth. XVIII, 18.) ist die Sorge, die evangelische Keligionsgesellschaft zu erhalten und täglich weiter auszubilden, auch den Nachkommen, wie auch uns übertragen worden, die wir der Meinung sind, daß sich die bürgerliche und krichliche Gewalt, gleichsam die Zügel der sichtbaren und unsichtbaren Welt, zwar wohl

in ben Sanden einer weisen Regierung gur Erreichung bes bochften Zweckes ber Menich. Beit vereinigen laffen 1); bag aber boch bie Rechte, Pflichten und die Bermaltung biefes geboppelten Staates unter fich febr verfchie ben feien 2). Wir lehren baber, baf bas Recht, eine Rirche zu bilden, Lebrer ber Reverehrung einzurichten, urfprunglich nicht an eine politische Erbfolge gebunden fei 3). fonbern ber Befellichaft zustebe, von ber man gur Sicherheit ber Regierungen felbft poraussetzen muß, daß sie die politische Berfaffung burch einen vorhergegangenen Staatspertrag, die firchliche bingegen burch eine religible Bereinigung gegrundet habe (20. II, 41. IV, 32.), wenn fie gleich ber Beidichte nach fich bei beiben nur leibend verhalten baben Da inzwischen die mit biesem follte 4). Rechte verbundene Rirchengewalt ohne Ungrchie nicht von ben einzelnen Mitgliebern ber großen Bemeinde felbst ausgeubt werden fann. fo ift fie, nach ben Grundfagen ber Reforma. toren, ben firchlichen Obrigfeiten übertragen worden 5); und ob es gleich an fich nichts Biberfprechendes enthalten murde, bag biefe, als eine geiftliche Beborbe von ben weltlichen Regierungen in Religionsfachen unabhangig mare, fo muß man boch, theils um bie Eintracht ju beforbern, theils um das politifche

Interesse ber Staaten immer mehr an das joherelund religiose zu knupsen, wunschen, jag bie weltlichen Regenten beständig Einsiche mit guten Wischoffen besichen migen, als die jothsten Wischosse ihrer Lander zugleich ber Kirchengewalt mit Muth und Weisheit vor-ustehen

- 1). Stephani über Die abfolute Ginbeit ber Rirche und Des Stantes. Burghurg 1802.
  - a) Luthers Unterricht, daß geistlich und mate lich Regiment wohl unterschieden werden sollen: in s. Werten Lb. X. S. 294 f. 578 f. Augsburg. Confess. 387. Greilings Heropolis, ein Berfuch über vas wechsels seinge Agrhaltvis der Ctante und der Rirche. Magdeburg. 1802. S. 83 f.
  - 3) In der Meinung, die Russ den Staats zu fordern, kommt man gerne auf den Mahn, als ob die Airchenverfassung von der Willkuhr eines Kinzigen abs hänge, wie man dieses bei der Staatsverwaltung annimmt. Melanchehons loc. theol. S. 502.
  - 4) M. religible Moral S. 107. 157 f.
  - 5) G. L. Bolymers principia iuris canonici S. 41. Wiefe's Grundsche bes protestantis schen Kirchenrechtes. Ate Ausg. Gottingen 1798. S. 360 &
  - 6) Pufendorf de habitu religionis christianae ad vitam civilem. Bremen 1696. Bohmer a. a. D. S. 43.

6. 153. A 15 13 15

Don der Erhaltung einer reinen Beligions lehre in der Birche.

Immer muß jedoch die erste Sorgfak ber Rirchenoberen babin gerichtet fenn, baf Die lebre bes Evangelium von einer morali ichen Gottesverehrung (Rom. XII, If. 306. IV, 23 f.) nicht nur in ber Rirche rein und unverfalfcht erhalten, fonbern bag fie auch immer weiter ausgebildet und mit bem ebleren Beiffe! Des Beitalters 'in Berbindung gefest werbe. Diefes mird aber gefcheben, theils burch ununterbrochene Sortschritte que bem Bebiete religiofer Babrheit, von ber Beil ber Menfchen abhangt (Joh. VIII, 34f. I Zim. IL, 4.), und bie Berbreitung berfelben burch geschickte und wurdige tehrer, umgben Aberglauben zu entwafnen und bie Sitten bes Boltes ju verbeffern; theils burch bie Bertilgung ber Jrrthumer, und die Beilegung entstehender Streitigkeiten, nicht nach ber Willfuhr von Mannern, die nach einer neuen Bewissensherrschaft trachten, sondern nach den Grundsätzen und nach dem Geifte des Loangelium, so wie er von edlen, weisen und wurdigen Lehrern aufgefaßt und bargelegt ist; gleichviel, ob sie von der Menge unwissender und aberglaubischer Laien überstimmt werden, oder nicht 1). Bu biefem Endzwecke pflegt man

auch! bie lehrer ber thriftlichen Religion ent-weber burch einen Cib, ober burch bas Unterzeichnen besonderer Eninbole 2), ober boch burch ein gegebenes Wort ju verbinden, baß fie ber heiligen Schrift, ober auch ben aus the abgelettefen firchlichen Lehrbegtiffe nicht aumiber lehren wollen. Es ift unlaugbar, daß durch biefe Aufficht Schwarmer und unruhige Ropfe gezügelt und in ben nothigen Schranken erhalten werben tonnen 3); nur muß man zugleich wunschen, baß man bas Ausehen und die Zweckmäßigteit folcher Sombole nicht einseitig dus bem Unstehen einzelner Manner, ober landesvertrage, die für uns nicht mehr gleiche Berbirdichfeit baben, fonbern aus ihrer Uebereinstimmung mit bem Beifte ber Bibel und mit ben entschieben richtigen Ginfichten unferer murbigften Religionstehrer und Beitgenoffen ableiten moge, weil: das ... Gewissen nur von dem unreranderlichen Gelegen ber Wahrheit neeitet andigur freien undineistigen Bottesperebrung bestimmt werden kann 4).

T) Goldne Worte bee unflerblichen Melanche

<sup>2)</sup> Schon Justinian hatte dafür geforgt, daß der anzustellende. Rrediger die Sauptz lehren des nechtglaubigen Bekenntussisch der Feligion vor seiner Ordination uns errichteiben mußte. Novell. CXXXVII.

- 3) Meyers Preisschrift: commentatio ili rum symbolicorum ecclesiae nostrae v tatem et subscriptionis eorundem hi riam exponens. Göttingen 1796.
- 4) Greiling a. a. D. S. 108 f. Sen Magazin für Exegele, Religionsphilose und Kirchengestiftchte Th. III. S. 35 IV, 36 f.

#### **6.** 154.

Don dem Predigramte und der Birchengt

Eine andere Pflicht ber Rirchenob betrift bas von Jeju felbft angeordnete I Dintamt (Matth. XXVIII, 1919), wel nicht in Prieftergefchaften, fonbern im ? trage ber Religionslehren und in ber ! waltung ber Sacramente besteht (Job. 23. 1 Ror. XI, 22. Gal. I, 8-12.3. . 5 muß baber ju Borftebern, ber Bemeinbeit folche Manner mablen, Die fich burde esti Renntniffe, eine gute ilebrgabe, until t Reinheit ber Sitteniga Ror IV: 165.11 x Tim. III. 1 f.) vor Amberen lauszeich und bie nach giner judifchen (4 Mof. XX 18. 23. 5 Mof. XXXIV., 9.), auch duf Aposteka fortgepflangten Sitte (AG VI 1 Zim. V, 22.) burds ble Orbination? vie seierliche pon den Kückendbeten battene und mit Beber und Aufleg der Sande verbundene Weihe zu, ih

Amte auf ihren neuen Beruf vorbereitet merben 1). Endlich muß ben Sauptern ber Rirche auch eine gute Disciplin am Bergen liegen, bamit nicht ber firchliche Endzweck Durch bas bofe Beispiel und Die Straflosigfeit bes fuhnen lafters gefährbet und ben Bemeinden gleichgultig werde. Die Apostel find bereits mit bem Beispiele ber Ermahnung (Gal. VI, 1 f.), bem Ausschlusse von ber befonderen (I Ror. V, II.) und zulegt felbft von der allgemeinen Rirchenverbindung (1 Ror. V. 5. 1 Eim. I., 20.) bis gur Befferung (2 Kor. II, 5 ff.) vorangegangen, noch ber Stufenfolge, Die man ichon in ber jubifchen Spnagoge ju befolgen pflegte 2). Es follen baber auch in unferer Rirche Die Lafterhaften zuerst ermahnt, bann vom Abendmable, und aulest von ber firchlichen Gemeinschaft felbst ausgeschlossen werden, bis fie ernstliche Be--weise ber Besserung gegeben haben 3). muß aber febr bedauern, daß biefe Difciplin, welcher fein Staat entbehren fann, bei uns fo tief gesunten ift, und baß bas machtige Lafter auch in ben firchlichen Berfammlungen Lubn fein Saupt erhebt und burch feine Straf-· lofigfeit nicht nur ben Berfall bes firchlichen ' Unfebens, fondern auch ber Rirche felbst allmablich vorbereitet.

1) Man vergl. eine Sauptstelle ber Mifchnah im Tractate Sanhedrin R. III. und IV.

ļ



# Bierter Theil

Bon

# dem Zustande des Menschen

nach bem Tobe.

·Crfter & bschnit.t.

Bin

ber Fortdauer des Menfchen nach bem Tobe.

§ .155a

Lehre des A. T. von der Sortdauer

Lehre bewirkterbesser Zustand Jesum und seine Lehre bewirkterbesser Zustand des Menschen detrie Geiste nach schon hier auf Erden seinen Answig nimmt; so lehrt doch die heilige Schriftenusdrücklich, daß er nach dem Tode noch vollkommener werden und sich von einer Stuse den Seligkeit zur anderen erheben werde Chah. III, 15 s. XI, 24. 2 Kor. III, 18.). Mier bezeugen nemlich auf das sessmateste daß dag. Dasen des Menschen über das Grad sichtungsiche, jedoch so, daß sie diese seilsame Lehrer in. mannichsaltige Vilder einstellan, die

Fortbauer

soft auf bas forgfal-Daber beißt es. mi Buchern des A. L., fromme Manner lebendig fich in ben himmel aufge-1 Mof. V, 24. 2 Ron. II, Fill na mirb bemerft, baf bie Geelen ber efterbenet in der Unterwelt, aus der sie greggingen waren (Hob I, 21. Pred. V, per gin CXXXIX 15.), wieber sich vers 14. Jund in derselben fortleben werben XXV, 8. XXXVII, 35. XLIX, 29. 170 XVI, 30. 1 Sami II, 6. Biob. III. 17-19. X, 20 f. XIV, 13. XVIII, 14. XVI, 5 f. Pfalm VI, 6. XVIII, 5 f. XLIX, 10. Jef. XIV, 9-11. XXXVIII, 9 f. Ezech. XXXII, 21 f.); eine Borftellung, die fich. obichon ermattent, noch in ben Apolindhen erhalten hat (Gir. XVII, 25 f.) 1). Endlich mußte biefe, vielleicht von agyptischen Bilbern nicht gang freie (5 Mof. XXX, 213. Pfalm XC, 10.) 2) Schilderung nach ber Biebertehr bes jubischen Boltes aus bem babplonischen Eril ben aus Chalbaa mitgebrachten Borftellungen von einet bevorftebenden naben Auferwedung der entschlummeren Leich name (Jef. XXVI, 14 - 19. Cjech. XXXVII.) .4-10. Dan. XII, 1-3.) weichen, Die mate mit meffianifch = politischen Erwartungen in Berbinbung feste, und bie, nachbem for felbit von benibellenistischen Juben (a Matt. WII, g.

XII, 43 f. XIV, 46.) in ihre Theologie guf genommen waren, balbt in ben berrichenben Bottsglauben, ben : Dation übergiengen ?). Man fann zwar nicht laugnen, bag einzelne Brellen bes 4. E. fich über bie Unfterblichkeit ber Geele ziemlich' fteptisch außern (Preb. III. no. VI, 4. n. a.); aber es ift bennoch gewiß, ses der Glaube an sie zu Davids Zeiten schan estigegründet war, und daß man ihn in der olge immer mehr auszubilden und zu verpollbommnen bemuht mar (Pf. LXXIII, 23-27. Beish. Salom. II, 23. III, 1 - 4.) 4).

i) M. Abhandlung von dem Schattenreiche der Bebraer, in Paulus Memorabilien St. IV. S. 188 ff. bibl. Theologie Th. III. €. 222 f.

2) Lowth de poesi sacra Hebraeorum ed.

Michaelis. S. 202 f.

3) Ebendaf. S. 234 f. Bente's Magazin far Etegefe Eb. V. S. iff. Benigftens lebre die Stelle Siob XIV, 12. unwiderfprechlich, baf in diesem Buche (XIX, 24 f.) von der Auferstehung ber Tobten Feine Rede ift.

4) Bergl. eine wichtige Stelle beim Josephus bom jubischen Rriege B. VII. R. 8. 9. 7.

§. 156.

Lèbre des 17. T. vom kunftigen Leben.

In ben Schriften bes M. T. wird bie bre von ber funftigen Fortbauer bes Beiftes sweder gang einfach vorgetragen (Matth. 1,20. X, 28. XVIII, 8. XIX, 17 f. XXII, 2. Joh. IV, 14. XI, 25. Rom. VIII, 18f.

man von ber Bahrheit felbst auf bas forgfaltigfte unterscheiben muß. Daber beißt es gunachft finn in ben Binbern bes 2. 2. Bott habe einige fromme Manner lebendig von ber Erbe ju fich in ben himmel aufgetommen! (i Dof. V, 24. 2 Kon. II, Bull Dann wird bemerkt, bag bie Geelen ber Berftorbenen in der Unterwelt, aus ber fie bervorgegangen waren (hiob I, 21. Pred. V, 14. Pfalm. CXXXIX; 15.), wieber fich verfammeln und in berfelben fortleben werden (1 Mof. XXV, 8. XXXVII, 35. XLIX, 29. 4 Mest XVI, 30. 1 Sam II, 6. Siob. II, 17-10. X, 20f. XIV, 13. XVIII, 14. XXVI, 5 f. Pfalm VI, 6. XVIII, 5 f. XLIX, 10. Jef. XIV, 9-11. XXXVIII, 9 f. Ejech. XXXII, 21 f.); eine Borftellung, Die fich. obschon ermattent, noch in ben Apofruthen erhalten hat (Gir. XVII, 25 f.) 1). **Endlich** mußte biefe, vielleicht von agyptischen Bilbern nicht gang freie (5 Mof. XXX, 123. Pfalm XC, 10.) 2) Schilderung nach ber Biebertehr bes jubifchen Bolfes aus bem babplonischen Eril ben aus Chalbaa mitgebrachten Worstellungen von einet bevorstehenden naben Auferwedung der entschlummeren Leich name (Jef. XXVI, 14 = 19. Cjech. XXXVII) 5-10. Dan. XII, 1 = 3.) weichen, Die man mit meffianifch = politischen Erwartunger it Berbindung feste, und bie, nachbem fer felbit! von benihellenistischen Juben. (a Matt.ruit, o.

il, 49 f. XIV, 46.) in ihre Theologie guff enommen waren; bald in ben herrschenden Boltzglauben, den Bation übergiengen 3). Ran kann zwar nicht läugnen, daß einzelne Stellen des A. Le sich über die Unsterdichkeite er Seele ziemlich steptisch außern (Pred. III. 16. VI, 4. n. a.); aber es ist dennöch gewiß, aß der Glaube an sie zu Davids Zeiten schon est gegründet war, und daß man ihn in der wisse immer mehr auszubilden und zu verpollemmen bemüht war. (Pf. LXXIII, 23-27. Beish. Salom. II, 23. III, 1-4.)

- 1) M. Abhandlung von dem Schattenreiche der Zebräer, in Paulus Memorabilien St. IV. S. 188 ff. bibl. Theologie Th. III. S. 222 f.
- 2) Lowth de poesi sacra Hebraeorum ed. Michaelis. S. 202 f.
- 3) Ebendas. S. 234 f. Sente's Magazin fite Etegese Ih. V. S. iff. Wenigstens lebre die Stelle hiob XIV, 12. unwidersprechlich, daß in diesem Buche (XIX, 24 f.) von der Auferstehung der Todten keine Rede ift.
- 4) Bergl. eine wichtige Stelle beim Josephus vom jubischen Kriege B. VII. R. 8. § 7.

g. 156. Lèhre des 17. T. vom kunftigen Leben.

In den Schriften des N. T. wird die fre von der kunftigen Fortdauer des Beistes tweder ganz einfach vorgetragen (Matth. 1,20. X, 28. XVIII, 8. XIX, 17 f. XXII, 2. Joh. IV, 14. XI, 25. Röm. VIII, 18 f.

man von ber Bahrheit felbst auf bas forgfaltigfte unterfcheiben muß. Daber beißt es Bundchft fthon im ben Buchern bes 2. 2., Gott habe einige fromme Manner lebenbig von ber Erbe ju fich in ben himmel aufac Mommen! (I Mof. V, 24. s Ron. II, BAN Dann wird, bemerft, bag bie Geelen ber Berftorbenen in der Unterwelt, aus der fie bervorgegangen waren (hiob I, 21. Pred. V, 14. Pfalm CXXXIX; 15.), wieber fich verfammeln und in berfelben fortleben werben. (1 Mof. XXV, 8. XXXVII, 35. XLIX, 29. 4 Ment XVI. 30. 1 Sam. II, 6. Sich. II, 17-19. X, 20f. XIV, 13. XVIII. 14. XXVI, 5 f. Pjaim VI, 6. XVIII, 5 f. XLIX, 10. Jef. XIV, 9-11. XXXVIII, 9 f. Ench. XXXII, 21 f.); eine Borftellung, Die fich. obschoncermattent, noch in ben Apotruble erhalten bat (Gir. XVII, 25 f.) 1). 使nol主动 mußte biefe, vielleicht von agpptischen 2 bern nicht gang freie (5 Mof. XXX, Pfalm XC, 10.) 2) Schilderung nach der AB bertehr bes jubifchen Bolfes aus bem bate nischen Eril ben aus Chalbaa mitgebrache Borftellungen von einet bevorstebenden nabi Auferweckung der entschlummeren Leid name (Jef. XXVI, 14 - 19. Cjech. XXXVI 5-10. Dan. XII, 1-3.) weichen, Die mi mit meffianisch = politischen Erwartungen ... Berbindung feste, und die, nachdem for felb von benihellenistischen Juden (a Matk. WII;

) Et

bal

**M**u

131 100 , 49f. XIV, 46.) in ihre Theologie-puffenmen waren, baldt in den herrschenden iksglauben, den Mation übergiengen ?). It kann zwar nicht läugnen, daß einzelne ilen des A.T. sich über die Unsterdichkeit Geele ziemlich steptisch äußern (Pred. III. VI, 4. n. a.); aber es ist dennöch gewiß, der Glaube an sie zu Davids Zeiten schan gegründet war, und daß man ihn in der ge immermehr auszubilden und zu vervollemen hemüht war. (Ps. LXXIII, 23.–27. nish. Salom. II, 23. III, 1.–4.)

- i) M. Abhandlung von dem Schattenreiche der zebräer, in Paulus Memorabilien St. IV. S. 188 ff. bibl. Theologie Th. III., S. 222 f.
- ) Lowth de poesi sacra Hebraeorum ed. Michaelis. S. 202 f.
- ) Ebendas. S. 234 f. Senke's Magazin fir Etegese Th. V. S. iff. Wenigstens lehre die Stelle Siob XIV, 12. unwidersprechlich, daß in diesem Buche (XIX, 24 f.) von der Auserstehung der Todten keine Rede ist.
- Bergl. eine wichtige Stelle beim Josephus vom jubifchen Kriege B. VII. R. 8. § 7.

§. 156.

Stre des VI. T. vom kunftigen Leben.

To den Schriften des N. T. wird die Don der kunftigen Fortdauer des Beistes

Er ganz einfach vorgetragen (Matth.

X, 28. XVIII, 8. XIX, 17 f. XXII,

5. IV, 14. XI, 25. Röm. VIII, 18 f.

man von ber Bahrheit felbst auf bas forgfaltigfte unterfcheiben muß. Daber beißt es. zunachft fichon in ben Buchern bes 2. E. Gott habe einige fromme Manner lebenbia von ber Erbe ju fich in ben himmel aufge-Se Mommen: (1 Dof. V, 24. 2 Ron. II, MA) VI. Dann wird, bemerft, bag bie Geelen ber Berftorbenen in der Unterwelt, aus ber fie ber bervorgegangen waren (Siob I, 21. Pred. V, gegr 14. Pfalm.CXXXIX, 15.), wieber fich verge in fammeln und in berfelben fortleben werben. mnei (1 Mof. XXV, 8. XXXVII, 35. XLIX, 29. 4 Mest XVI. 30. 1 Sam. II, 6. Biob. III, m des 17-19. X, 20f. XIV, 13. XVIII, 14. XXVI, 5 f. Pfalm VI, 6. XVIII, 5 f. XLIX, 10. Jef. XIV, 9-11. XXXVIII, 9 f. Ejech. XXXII, 21 f.); eine Borftellung, Die fich, obschoncermättent, noch in. ben Apotroph en erhalten bat (Gir. XVII, 25 f.) 1). (Pnolid) mußte biefe, vielleicht von agpptischen 25% bern nicht gang freie (5 Mof. XXX.) Pfalm XC, 10.) 2) Schilderung nach ber 21 bertehr bes jubifchen Boltes aus bem babinifchen Eril ben aus Chalbaa mitgebrache Borftellungen von einet bevorstebenben nabe Auferwedung ber entschlummerten Leid name (Jef. XXVI, 14 - 19. Cech. XXXVE 5-10. Dan. XII, 1-3.) weichen, Die mit mit meffianisch - politischen Erwartungen ... Berbindung feste, und die, nachdem fer felb von benihellenistischen Juben (a Matt. WII;

ba

M

T

i, 49 f. XIV. 46.) in ihre Theologies gufe ommen waren; beldt in ben herrschenntsglauben, den Macion übergiengen ?). In kann zwar nicht läugnen, daß einzelne ellen bes A. Te sich über die Unsterblichkeit Seele ziemlich steptisch außern (Pred. III. VI, 4. n. a.); aber es ist dennöch gewiß, i der Glaube an sie zu Davids Zeiten schangegründet war, und daß man ihn in der ge immer mehr auszubilden und zu verpollenmen bemüht war (Ps. LXXIII, 23-27, eish. Salom. II, 23. HI, 1-4.) 4).

- 1) M. Abhandlung von dem Schattenreiche der zebraer, in Paulus Memorabilien St. IV. S. 188 ff. bibl. Theologie Th. III., G. 222 f.
- 1) Lowth de poesi sacra Hebraeorum ed. Michaelis. S. 202 f.
- Debendas. S. 234 f. Zenke's Magazin für Etegese Th. V. S. 1 ff. Wenigstens lebre die Stelle hiob XIV, 12. unwidersprechlich, daß in diesem Buche (XIX, 24 f.) von der Auferstehung der Lobten keine Rede ist.
- Bergl. eine michtige Stelle beim Josephus vom jubischen Kriege B. VII. R. 8. § 7.

§. 156.

Stre des M. C. vom kunftigen Leben.

For den Schriften des M. T. wird die

On der kunftigen Fortdauer des Beistes

Er ganz einfach vorgetragen (Matth.

X, 28. XVIII, 8. XIX, 17 f. XXII,

5. IV, 14. XI, 25. Rom. VIII, 18 f.

man von ber Bahrheit felbst auf bas forgfale tigfte unterfcheiben muß. Daber beißt es gunachft fton im ben Binbern bes 2. 2. Gott habe einige fromme Manner lebendie von ber Erbe zu sich in ben himmel aufge sommen (i Mof. V, 24. s Kon. II, Lift Dann wird, bemertt, bag bie Geelen ber Berftorbenen in der Unterwelt, aus der fie bervorgegangen waren (hiob I, 21. Pred. V, 14. Pfalm CXXXIX, 15.), wieber fich verfammeln und in berfelben fortleben werben. (1 Mof. XXV, 8. XXXVII, 35. XLIX, 29. 4 Mest XVI, 30. 1 Sam II, 6. Biob. II, 17-19. X, 20f. XIV, 13. XVIII, 14. XXVI, 5 f. Pfalm VI, 6. XVIII, 5 f. XLIX, 10. Jef. XIV, 9-11. XXXVIII, 9 f. Ejech. XXXII, 21 f.); eine Borstellung, die sich, obschon ermattent, noch in ben Apoerublen erhalten bat (Gir. XVII, 25 f.) 1). Endlich mußte biefe, vielleicht von agyptischen Die bern nicht gang freie (5 Mof. XXX, 12 Pfalm XC, 10.) 2) Schilderung nach der Ab le bertehr bes jubischen Boltes aus bem babe nischen Eril ben aus Chalbaa mitgebrach Borftellungen von einet bevorstebenben nab-Auferwedung der entschlummetten Leich name (Jef. XXVI, 14:- 19. Cech. XXXVI 5-10. Dan. XII, 1 = 3.) weichen, bie mt mit meffianisch - politischen Erwartungen Berbindung feste, und die, nachdem fie felb von benihellenistischen Juden. (a Matt.ivII,

. XIV. 46.) in ihre Theologie aufen waren, baib: in ben herrschenden uben ber Mation übergiengen 3). in zwar nicht idugnen, daß einzelne es A.L. sich über die Unsterdichteit ziemlich steptisch außern (Pred. III. 4. n. a.); aber es ist dennoch gewiß, Glaube an sie zu Davids Zeiten schon ndet war, und daß man ihn in der ner mehr auszubilden und zu vervollbemüht war (Ps. LXXIII, 23-274 Jalom. II, 23. III, 1-4.) 4).

Abhandlung von dem Schattenreiche Sebraer, in Paulus Memorabilien IV. S. 188 ff. bibl. Theologie Th. III. 222 f.

wth de poesi sacra Hebraeorum ed. chaelis. S. 202 s.

endas. S. 234 f. Zenke's Magazin für gese Ab. V. S. 1 ff. Wenigstens lebre Stelle hiob XIV, 12. unwidersprechlich, in diesem Buche (XIX, 24 f.) von der serftebung der Todten keine Rede ist.

rgl. eine wichtige Stelle beim Josephus n jubischen Kriege B. VII. K. 8. 9. 7.

§. 156. des 17. T. vom kunftigen Leben.

ben Schriften bes N. T. wird die ber kunftigen Fortdauer bes Geistes ganz einfach vorgetragen (Matth. K, 28. XVIII, 8. XIX, 17 f. XXII, 1. IV, 14. XI, 25. Rom. VIII, 18 f.

- 1) M. biblifche Theologie Th. III. S. 248 6
- 2) Ebendas. S. 254 f. m. opuscula theologica Erlangen 1793. S. 53 f.
- 3) Wer die Auferstehung der Coden laug net, hat an dem ewigen Leben keint Theil: Sankedin R. XI.

### S. 157.

Birchenlehre von der Unfterblichkeit und . Auferftehung.

Won biefen Stellen geben bie lebrer iferer Rirche aus 1), indem fie behaupten, ich ben Mitteln bes Beils fei noch ber Weg rig, ber zu bem vorgestedten Ziele führe. mich die vier letzten Ereignisse ber Benschheit, ber Cob, die Auferstehung & Borpers, bas jungfte Gericht und is Weltende. Der Cod sei eine Bezubung des Lebens, die auf den Salk er Urmenschen gefolgt sei und die Verindung der Seele und des Körpers ufbebe, und führe jur Unsterblichkeit, zer Sortdauer der Seele nach ber Berbrunn des Borpers, die man theils aus em gottlichen Ursprunge bes Geiftes (4 Mof. 1, 7.); theils aus ber Versicherung bes Erfers von feiner Ungerftorbarteit (Matth. X. 2.); theils aus ber bestimmten Berbeigung bottes, bag bie Geele einstens zu ihm gurudehren werde (Pred. XII, 7. Lut. XXIII, 43. [G. VII, 59. Phil, I, 23.), ju ermeifen fucht. der Körper werbe zwar nach dem Tode rftort, aber nicht vernichtet; Die Seele binegen verschwinde weder, wie ein Sauch 2); och schlafe fie 5); noch halte fie fich am Ginange ber Unterwelt ober im Fegfeuer auf 4), indern fie werbe unmittelbar nach bem Tobe ntweder in den himmel, ober in die Solle

verseit. Gegen das Ende der Welt stehe die allgemeine Auferstehung bevor, oder die Erweckung und Belebung der Leichname aller derjenigen, die auf Erden gelebt haben (hieb XIX, 25. Dan. XII, 21. Matth. XXII, 31. Joh. V, 23. 1 Kor. XV, 12 f.); und zwar nicht allein der Frommen, sondern auch der Gottlosen (Dan. XII, 21. Matth. XXV, 32.) 5); auch werde der Zahl und dem Wesen nach genau derselbe Körper, den wir auf Erden an uns trugen, wieder aus dem Grabe hervorgehen.

- 1) Augsburg. Confess. Art. XVI. Quensien Ih. II. S. 1698 f.
- a) Wie die Materialisten und einige Wieden taufer lehren, nach welchen die Seele est mit der Erwedung des Korpers einstens wie der ins Leben zurücklehrt. S. Quenstedt S. 1721 f.
- 3) Nach der Meinung der Freunde des Seelen schlummers, oder der Lethargiften: Quens stedt S. 1745. Munschers Dogmenges schichte Th. II. S. 422 f.
- 4) Bellarmin de purgatorio lib. I. c. I.
- 3) In der That glaubten dieses aus Misters ständniss einiger Stellen des U. T. (Jes. XLIII, 17. Jerem. LI, 39.) schon die Rabbinen. Auch Lactans (de opisicio Dei c. 19.) lehrtet die Seelen der Gottlosen seien in die Materie versenkt, und wurs den im Tode untergehen (vergl. Sir. XIV, 20 s. Cicero's quaest. Tuscul. I, 18.).

§. 158.

Jeirere Emwidelung Diefer Lehrer wahrs scheinliche Vernunftgrunde für Die Uns fterblichkeit der Seele.

Bei einer genaueren Beleuchtung biefer bre wird es vor Allem nothig fcon, 11nerblichteit und Auferstehung geborig von nander zu trennen. Denn was die Unerblichkeit ber Seele berrift; so ift soviel nleuchtend, daß sie kein Begenstand bes Biffens, fondern bes Glaubens (6. 21.) ift. nd baber nicht aus mathematijchen, fondern ur aus reinvernunfrigen, und gwar meras miffchen und moralischen Grunden bemiefen. erden fann i). Wir unterscheiden bei ihrer Burbigung folche, welche nur Wahrscheinchteit, und andere, welche volle Bewiß. eit und Ueberzeugung geben. Unter Die ifte Classe rechnen wir den bistorischen Beiels, der fich auf die Uebereinfrinngung der reiften Bolter grundet 2); den metaphyifchen, ber aus ber einfachen Matur ber Seele auf ihre Ungerftorbarteit fchließt 3); ben walischen, der aus der Unendlichkeit des lieles ber Pflicht und Tugenb, bem unfer berg und Wille guftrebt, die Unendlichfeit nferes Dasenns ableitet 4); und ben teicoonischen, ber uns ausmertsam macht, baß iches in ber Matur untergeht; bag ber Renich bier auf Erben faum anfangt, feine Beren Krafte ju entwickeln (Gir. XVIII, 6.);

daß Alles zu einem höheren Ziele fortschreitet; daß unsere Erde zu diesem Endzwecke mu höheren Welten in Verbindung steht; und daß also auch die Scele des Menschen in einer funstigen Ordnung der Dinge ihr mahret und reineres Sehn beginnen wird 5).

- 1) Rrug uber das Berhaltniß der tritifcen Philosophie zur meralischen und religiblen Cultur des Menichen, Jena 1798. S. 190f.
- 2) Die Uebereinstimmung der Volker bei einem gurwahrhalten macht es wahts schrinlich, daß der Gegenstand desselben ein Naturgesetz seit Sicero quaest. Tusa. I. 13. Der Glaube an eine ewige fowdauer erhält dadurch ein großes Gwwicht, daß so viele Menschen die Umterwelt verehren, oder sie doch fürchten. Seneca epist. 117.
- 3) Josephus a. a. D. Sicinus de immorditate animorum B. V. R. 1 f. Mendels sohns Phaddon S. 132 f. Jerusalems Betrachtungen Th. I. S. 231 f. Reimarus Bhandlungen über die michtigsten Wahrbeits der n. R. Hamburg 1791. S. 626 f. Chison, oder über meine Fortbauer im Londongig 1795.
- 4) Cicero de senectute R.23. Lactang de vita beata R. V. IX. u. X. ein trestichen Buch. Bants Kritit der praktischen Brunft S. 219 f. Jakobs Beweis für tie Unsterblichkeit aus dem Begriffe der Pflicht Büllichau 1794. S. 230 f. Dessen aller meine Religion S. 67 f. Dedekinds Die mion G. 104 f.

5) Serdere Ideen Th. I. S. 280 f. Bode's Kenntniß bes gestirnten himmels S. 608 f. Bants Naturgeschichte bes himmels R. VII. S. 117 f. Mendelssohns Phadon a. a. D. Platners Aphorismen, Leipzig 1793. Th. I. S. 625 f.

#### §. 159. Prüfung dieser Gründe.

Go groß auch bie Wahrscheinlichkeit ift, welche biese Grunde einzeln, und noch mehr in gehöriger Berbindung unter fich erhalten; fo vermogen fie bennoch nicht, une volltommene Bewißheit zu geben. Man fann nemlich auf ben erften Beweis erwiedern, baf von der einen Seite nicht alle Wolfer im Blauben an Die Unsterblichkeit ber Seele gufammenstimmen 1), und daß zuweilen auch ber Jrrthum, namentlich in fosmologischer und religibfer Rudficht, fich unter ben Denichen weit verbreitet babe. Begen ben zweiten lagt fich einwenden, bag bie Geele, wenn fie ju Gott juruckfehrt, ober fid) in einen himmlischen Sauch auflogt, zwar fortbauert, aber nicht mehr bas Bewußtfenn ihrer felbit und bie Erinnerung ihres vorigen Buftanbes, folglich auch feine mahre Unfterblichkeit befist 2). Bon großem Gewichte ift bas mo-Edlifthe Argument, wenn es mit bem folgenben (§. 160.) verbunden mirb; fo mie es auf ber anderen Seite jede haltung verliert, menn man nicht bas Dafenn einer bochffen 11 2

Bolltommenheit, als des großen Zieles unfer Wirtens voraussett. Was endlich bas Roi fcbreiten unferes Gefchlechtes ju einer bober Bolltommenheit betrift; fo ift Diefes, m nigitens bier auf Erden, nicht allgemein fic bar genug 3), als daß man aus bemielben iche mit Buverlaffigfeir auf Die Bewigheit eine funftigen Dajenns Schließen tonnte. Es bi barf wohl teiner Erunerung, daß biefe Begen bemerfungen nicht bie Abucht haben fonner Die Beweiskraft Diefer Grunde ju fchwachen fie follen uns nur an die febr richtige Beobach tung Melanchthons erinnern, daß die speculirende Vernunft, wenn ihr nicht ba religioje Glaube ju Bulfe fommt, une nit zur entscheidenden Gewiffheit eines funf tigen Lebens zu führen vermag.

- 1) S. Meiners Geschichte aller Religionen, 2te Ausg. Lemgo 1787. S. 184 f.
- 2) Bergl. ben Lucres de rerum natura ff, 298 f 111, 86.1 f. Auch Seneca betrachtet einstens ben Tob als eine Rücksehr in den Infland vor der Geburt: ep. 54. S. Pfanners theologiae genrilium pur. Cystem. S. 478 f. Konfutse sieß nach Rämpfet (Reise nach Japan 1, 305.) die Seele des Menschen nach dem Tode von dem großen Weltgeiste verschlungen werden; und die Otahiren erzählen dieses von ihrem Eatua nach Cook auf eine noch sunlichere Weise.

3) Wir sind bose, waren bose, und, so ungerne ich es auch bingufuge, werden es auch Eunftig seyn: Seneca de benefig. lib. l. c. 10. vergl. m. religiose Moral §. 125.

# §.: 160.

Theologischer Beweis für die Unfleeblichfleis. Ein anderer, ungleich ftarkerer, und wirklich entscheidender, Beweiß (§. 158.), für die Portfegung unferes Dafenns über bem Grabe ift ber theologische, ber fich auf folgende Gase jurudführen läßt. Wenn Gott weise, bei lin, gerecht und ein gutiger Regierer seiner Welt ist, somuß er auch dem Menschen durch alle Beiten bindurch ein bleibendes und unvergängliches Baseyn schenken; weil es sonsk ganz zwecklos seyn wurde, ihn durch Vernunft und Bewissen zur Tugend zu bestimmen. Aun ist aber Gott, der unseren Willen nit der Vernunft genau verbunden und bm durch sie das Ziel einer endlosen Dollkommenheit vorgesteckt hat, ohne sweifel gerecht und gut (§. 42 f.). Les vird daher unser Leben und Daseyn, o wie es jegt schon von seiner Allmacht ind Gute abhängt, auch in der Buunft von ibm erhalten und ins Unndliche verlängert werden. Dieser Bebeis erhalt ein neues Gewicht burch bie eboppelte Bemerkung; einmal, bag uns bie

beilige Schrift die Unsterblichkeit immer als ein Beschent von Gott schilbert LXXIII, 23 f. Beish. Salom. III, 1 f. Matth. XXII, 32 f. Joh. IV, 14. XI, 25. Rom. VIII, 18 f.); dann, daß die Beweise ber alteren und neueren Philosophen fich guleft immer im biefen Glauben aufgeloft baben 1).

1) Pherecydes ber Sprer, nach Diogenes bit Laerte (in f Leben) ber erfte Theologe, Je foll auch zuerft bie Unfterblichkeit ber Gede gelehrt haben funch Cicero quaeft. Tulcul. Rach Plato ruft ber Beligeift Dem Menschengeschlechte gu: mein Wille ift ftarter, als die Macht der Vergange lichkeit, und er allein erhalt euch im Dafeyer (im Climaus S. 325. Der Zweibt, Musg.). Dan vergl. Die Dauptschrift bes Marsil. Sicinus theologiae Platonicae de immortalitate animorum libri XVIII. it der Parifer Musg. f. Werke bom 3. 1641. Ib. 1. G. 75 f. Bon ben neueren Spftemen barf man nur bemerten, bag fie in eben bem Berhaltniffe den Glauben an die Uns fterblichkeit der Seele fcmachen, als fie fich felbft bem . Stepticismus ober bem Utbeismus nabern.

### d. 161. Jolgen diefer Lehre.

Wird aber ein funftiges Leben zu bem Endzwecke vorausgefest, daß wir unfere Rrafte immer mehr entwickeln und uns bem Unend. lichen nabern follen (S. 60.); so ergiebt sich

eraus auch unmittelbar ber genaue Bufamenhang biefes und bes folgenden lebens. afur fpricht bereits bie beilige Schrift Matth. XXII, 32. Luf. XVI, 25. XXIII. 46. G. VII, 59. 2 Ror. V, 1 f. 2 Zim. IV, 8.); e Unalogie ber Erfahrung, auf beren meim Gebiete Rube und Schlummer nur ber forbote eines neuen Erwachens ift; und bie Bernunft felbft, Die uns jeden unbenugten ugenblicf bei ber Unendlichkeit unserer Beimmung als einen unerfeslichen Berluft beachten lebrt. Dann muß auch angenomien werden, bag bie Seele, mo nicht mit ner gang besonderen Erinnerung bes Beringenen, doch mit einem allgemeinen Beußtsenn ihrer selbst und ihrer handlungen, lo auch in der Hulle irgend eines neuen forpers fortbauern wird, den fie von ber Alliacht in ihrem neuen Wirfungefreise ermarn barf. Ein endlicher Beift ift nemlich iner Matur nach im Denken und Wollen an ne Aufeinanderfolge feiner Begriffe und tanblungen gebunden; beides führt auf bie Begriffe von Zeit und Raum und Sinnlicheit; ohne fie murbe ein geschaffener Beiftein Bewußtfenn feiner felbft befigen; obne iefes murde fein Bedante bes Berbienites ber ber Schuld, mithin auch feine Belob. ung ober Bestrafung stattfinden tonnen 1).

1) Cicero quaeft. Tufcul. B. I. R. 22 f. Allegander Baumgartens metaphylica.

ste Ausg. 5.786 f. Leftens opuscula theologici et homiletici argumenti Ib. L S 236 f. 11.377. Gerders Josen Ib. L Buch 5. Dedekinds Dekimion. Hanneber 1797. S. 139 f. Platners Aphorisms Ib. 1 S. 627 ff. Mellins encullopatisches Whiterbuch der kritischen Philosophie Ih. IV. S. 89.

#### §. 162.

Rriefche Unficht der Lehre von der Aufersphung des Borpers.

Bu einer noch genaueren Prufung forbeit bie altere Baltung ber lehre von der Aufer fichung bes Rorpers auf (S. 158.). "Es if hier nemlich sunachte so viel entschieden, bik ber Glaube an eine Bieberbelchung ber Leidmame nicht aus unmittelbarer Offenbarung Botres gefloffen fenn tann, weil er außer Judaa langftens vorhanden mar, ebe ibn bie gefangenen Ifraeliten aus Chaldaa (6. 155.) ins Baterland mitbrachten 1), und weil man ihn überhaupt bei vielen roben, ober boch erft balbgebildeten Boltern findet, Die fich ju dem reineren Glauben an die Unsterblichfeit noch nicht erhoben haben 2). Ueberdiek ist es zweifelhaft, ob Jefus in benjenigen Stellen, wo er der Auferstehung des Korpers ermaint, namentlich in ber hauptstelle (Job. 7, 23 - 28.), sich eigentlich, ober allegorisch gusbrucht, weil er an fo vielen Orten von ber genauesten Verbindung biefer Welt und ber

unftigen fpricht, bie mit ber Auferwedung ber Leichname bei feiner Wiedererscheinung richt wohl zu vereinigen ist; da selbst Paulus, Der fich boch als Pharifaer ju bem letten Dogma bekennen mußte (1 Ror. XV, 42 f.). es zu einer Reinheit lautert und ausbildet (2 Ror. V, 1 f. Phil. I, 23. 2 Tim. IV, 7 f.). die es mit bem Glauben an die Uniterblichfeit ver Seele beinahe zusammenfallen laft 3). Man vergesse nicht, daß die kehre von der Luferstehung bes Rorpers bei ber Wiederrscheinung bes Messias nicht allein zur Zeit der Apostel (AG, XVII, 32. 1 Kor. XV, 12. 3 Tim. II, 17.), sondern auch in ber Folge immer bie heftigsten Begner fand, beren Brunde man burch nichts, als burch bie Berufung auf bas Beheimnifvolle biefes Theiles ber gottlichen Offenbarung ju entfraften vermoate 4).

- 1) Zendavesta im Rleinen von Aleuker Th. II. S. 129. Stanlei historia philosophiae ehaldaicae c. X. sect. 2. Anore von Rossenroth synopsis libri Sohar c. XI. Auch ist es mahrscheinlich, daß Chrysipp, wenn er wirklich eine Auferstehung des Körpers glaubte, wie Lactanz behauptet (da vita beata c. 23.), diese Keuntniß aus dem Prient geschöpst hat.
- 2) Man vergleiche die Literatur hieraber in m. wissenschaftlich = praktischen Theologie S. 305. Neue historische Belege für unsere Behauptung finden sich, bei Ides voyage de

# 314 Theil IV. Abidon. I. B. d. Fortbauer

Moscou & Chine in den voyages au Nord. Amsterdam 1727. Th. VIII. S. 14. Stels lers Beschreibung von Ramschatta S. 269. Brang Geschichte von Gronland S. 380f.

- 3) Bergl. S. 156, und Eichhorns Bibliothet ber biblischen Literatur Th. VII. S. 977 f. Immer ift es ein Rathsel, wie noch ein Geselehrter von Ylosheims Kennmissen behaupten konnte, Christus babe die Auferstehung von den Todten zuerst gelehrt; vergl. s. dissertatt. ad histor. eccles. pertin. vol. ll. S. 573 f. und die Abhandlung eines Ungernannten in Ständlins Beiträgen zur Essischichte der Religion Th. II. S. 93 f.
- 4) Epiphanius haeres. XXII. gegen die Mancioniten S. 4. trinucius Felix c. XI. Tertullians apologet. c. 48. vergl. Korpholts paganus obtrectator S. 145 f.

# §. 163. Fortsegung.

Eine neue Schwierigkeit liegt in ber Beschaffenheit unseres Körpers, welcher nicht nur täglich verändert <sup>1</sup>), sondern auch nach dem Tode in seine chemischen Bestandtheile ausgelößt, und dann durch die wiederkehrende Krast des Organismus abermals in neue, oft wieder menschliche Körper verwandelt wird <sup>2</sup>). Auch lehrt die heilige Schrist selbst, daß die Seele sosort nach dem Tode neue Sinnen und Organe, also einen Körper erhalte, und in der künstigen Welt ein neues

thatiges leben beginne (lut. XVI, 22. III, 43. Phil. I, 23. 1 Petr. III, 19.); Zustand, in dem- die Berbindung mit alten, langst zerstörten Körper, volltom- i überstüssig scheinen kann 3). Endlich int die Kirchenlehre, die so sehr auf die iedervereinigung der in höhere Gegenden rückten Seele mit dem in die Erde verten Körper dringt 4), nicht allein ein strauen in die göttliche Ullmacht zu sesen, dern auch zu mannichfaltigen, oft sonderen 5) Fragen den Weg zu bahnen; ein chtheil, dem man bei reineren Begriffen i Unsterblichfeit sogleich ausweichen kann.

- 1) Zullers elementa physiologiae tom. VIII. pars 2. S. 65. Bern 1766, in 4. Berders Ibeen Th. Il. S. 88 f.
- 3) Grotius de veritate relig. chrift. lib. II. S. 11. Jakobs allgemeine Religion S. 217. Daher die wirklich consequente hupothese der Rabbinen, daß sich der neue Korper bei der Auferstehung aus dem kleinen Ruckenknochen Lus entwickeln werde, den keine Berwesung zu zerstoren vermöge: Eisenmengers ents decktes Judenthum Th. II. S. 930 f.
- 3) Schöttgens horae hebr. zu 2 Kor. V. I. m. opuscula theologica. Erlangen 1793. S. 90 f.
- 4) Mur das steht auf, was fallt: es fallt aber im Code die Seele nicht, sondern



### 316 Theil IV. Abschu. I. B. d. Fortbauer

der Rorper. Epiphanius haerel. XXII. aber XLII. g. 5.

5) Barie dictionnaire historique et critique unter Barcochebas, Nove k. Augustin de ciuitate Dei lib. XXII. R. 12. eme-metle wurdige Stelle.

### §. 164. Beichluf.

Bei so wichtigen Gegengründen durfen wir uns nicht wundern, daß man schon von den ersten Zeiten des Christenthums an daran gezweiselt hat, ob derselbe Körper aus dem Grabe wieder zum neuen teben hervorgehen werde; und daß man dasur geneigter war, zu glauben, die Seele der Abgeschiedenen werde unmittelbar nach dem Tode von Gott wieder mit einem neuen, ihren edleren Bedursnissen entsprechenden Körper bekleidet werden 1). Wer inzwischen zu dieser Ansicht überzutreten und ihr unbedingten Beisall zu geben wunscht, der bemerke zuvor, daß die Kirchenlehre für den größeren, an Vildern hängenden Theil der Menschen noch immer Bedursniß bleibt, und daß in jedem Falle die Auserstehung ein schönes Bild des Erwachens zum neuen Leben ist, in dem uns die Vorsehung mit einem neuen, besseren und vollkommneren Körper (1 Kor. XV, 44 f.) umkleiden wird. Was hiezu noch nach den Vorstellungen der Parsen,

Aramaer und Pharifaer kommt, kann nicht als reine, gottliche Belehrung, fondern nur als sinnliche und allegorische Einkleidung der Unsterblichkeitslehre betrachtet werden 2).

- 1) So dacte nach Origenes und ben Grunds fägen ber Guestiter schon Philopon von Allerandrien: s. Cave scriptorum eccle-fiasticorum historia literaria. Oxford 1741. Th. I. S. 567. Bekanntlich neigen sich zu dieser Meinung auch Bonnet, Jerusalem, Ockel, Dess Cores und Andere.
- 2) Neine wissenschaftlich: praktische Theoslogie S. 307 f. Edermanns Hausbuch Th. III. S. 688 f.

3meiter Abichnitt.

M s n

dem Schicksale des Menschen nach bem Tode.

§. 165.

Bibellehre von einem Gerichte nach
dem Code.

Bu ben altesten Beiten ber Bebraer mar Die lehre von einem ju fürchtenden Gerichte Gottes nach bem Tobe und namentlich in ber Unterwelt, wo nicht gang unbefannt, boch ungewiß und zweideutig (hiob XVIII, 14. XXVI, 5 f. Pfalm VI, 6.). Erft zur Zeit der babylonischen Gefangenichaft, nachdem bas judische Wolf von den Beiden viele Bebruckungen erduldet batte, broben bie bebrais fchen Propheten die nabe Erscheinung eines Schredlichen Gerichtstages, wo Jehovah Die Anrannen seines Boltes auf das fürchterlichste strafen werbe (Jef XXXIV, 1 - 8. LXV, 17. LXVI, 22. Joel IV, 2. Malach. III, 2. Dan. VII, 9f. 22f. Judith XVI, 20f. Weish. Salom. III, 8.). Im N. T. trägt Jesus die lehre von einem bevorstehenden Weltgerichte auf eine gedoppelte Weise vor; einmal so, baß er zeigt, wie in der moraliichen Ordnung ber Dinge, in ber wir leben, jede Tugend fich felbst belohnt, und jedes Lafter fich felbst bestraft (Matth. VIII, 11 f. Joh. III, 17 f. V, 30.), und wie in jedem Falle ber Mensch unmittelbar nach bem Tobe ber vollen Entwickelung feines Schickfals entgegeneilt (lut. XVI, 22 f.) 1); bann aber benutt er noch die bereits vorhandenen Mef. stagbegriffe feines Bolfes von einem bevorftebenben allgemeinen Weltgerichte bei feiner glorreichen Wiederfunft (Matth. XVI, 27 f. XXV. 31 f.), um feine Betenner zu belehren, baß er feine Freunde bann zu bem vollen Benuffe ber himmelsfreuben aufnehmen (Matth. XXV, 34.), bie Gunder aber ju den unausloschlichen Flammen ber Unterwelt verurtheilen werde (B. 41. Mark. IX: 48.). Rach Dieser Rorm eines himmlischen Synedrium haben benn auch die Apostel die Lehre von einem bei ber Auferstehung ber Todten zu erwartenben allgemeinen Weltgerichte gebilbet (UG. XVII, 31. 2 Ror. V, 10. 2 Petr. II, 4.) 2); ob fie gleich ju erfennen gaben, baß fie mit ben berrichenden phantaftischen Schilderungen ber Beitgenoffen von biefer Biebertunft Chrift feinesweges einverstanden feien (2 Petr. I, 16.). Sie lehren nemlich, ber Meffias werbe mit bem Erzengel und ber Pofaune erscheinen (1 Ror. XV, 52. 1 Theff. IV, 16.), die Todten aufzuweden, fie zu vermanbeln und zu richten; wenn die Erbe burch Blammen verzehrt und in ihre Urstoffe aufgeloßt sei, werde ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen werden (2 Petr. III, 12 f.); die Auserwählten sollen dann auf immer die Gesellschaft Gottes und Jesu genießen (1 Thess. IV, 17.), die Lasterhaften hingegen einem endlosen Elende entogegen gehen (2 Thess. I, 9.) 3).

- 1) Man vergleiche mit diefer esoterischen Lehrart. Resu ben fleinen Tractat Philo's von der Ungerstörbarkeit der Welt, um zu bes merken, daß diese freiere Absicht schon ben Alexandrinern nicht gang fremd mar.
- 2) Schötigen de lynedria coe'esti, in seinen horis hebr. et talmud, Th. I. S. 1225 s. Beschreibung des Beltgerichtes nach bem Lalmud, in Schmidte Bibliothef für Krint und Exegese des N T. 2. Band. 1. Stud. S. 72f. Eisenmenger Th. II. S. 950 f.
- 3) Meine bibl. Theologie Th. 111. 6. 264 f. Ectermanns handbuch B. 111. 6. 694 ff.

### **§**. 166.

Birchenlehre vom Weltgerichte.

Aus diesen Stellen hat man in der Folge die Kirchenlehre gebildet, daß nach dem des sonderen Gerichte, welches sedem Menschen in dem Augenblicke des Lodes bevorstehe, noch ein letztes und zwar allgemeines Gericht zu erwarten sei (AG. XVII, 31. Köm. II, 5 f.), wo der Sohn Gottes als Gottsmensch (Joh. V, 27.), begleitet von seinen Engeln (Matth. XXV, 31.), von den Aposteln

Matth. XIX, 28.) und allen Beiligen (1 Kor. II, 2 f.), ben gottlichen Befegen feiner lebre emaß (Joh. XII, 48. Matth. XXV, 34.), in entscheidendes Urtheil über bas finftige Schickfal ber Damonen (1 Ror. VI, 3. 2 Petr. I, 4. Jud. 6.) und Menschen (Matth. XXV. 2 Ror. V, 10.) aussprechen wird. feit biefes Gerichtes fei zwar ungemiß Matth. XXIV, 36.); both miffe man fo viel, af es zwischen himmel und Erbe gehalten verben foll (1 Theff. IV, 17.); vorher mußte ber bas Evangelium bem gangen Erbfreife erfundigt werden (Matth. XXIV, 14), der Begendrift mit allen feinen Greueln erfcheinen 2 Theff. II, 3.) und manches Wunderzeichen ich am himmel und auf ber Erbe ereignen Matth. XXIV, 29.).

Melanchthon von der Auferstehung der Lobten n den loc. theol. S. 580 f. Calier de iudicio atremo. 2te Ausg. Helmstädt 1658. Quenstedt 16. II. S. 1798 f.

Sortsegung.

Bei dem Gerichte selbst musse man untercheiden, zunächst die Untersuchung (Matth. XXV, 35. 42. 1 Kor. IV, 5.), dann die Berfündigung (Matth. XXV, 46.) und Volltreckung desselben (ebendas.). Den Fromnen und Auserwählten wird Christus das spzige Leben und eine bleibende Seigkeit gewähren; die Lasterhaften und E vie Teufel hingegen zur Qual ohn Ende verurtheilen 1). Auf ben Schlu bes Berichtes folgt bas Ende ber Welt un ihre Auflosung burch bie Flammen (Pfalt CII, 27. 2 Petr. III, 7. 10.), fo, bag ba ganze Beltall, mit Ausnahme ber Engel un Menschen, zerftort und vernichtet wird (Offenl 306. XX, 11. Luf. XXI, 33. 3ef. XXXIV, 4.) .um baburch bie gottliche Majeftat ins licht a stellen (1 Ror. XV, 24.), Die Glaubigen gl befreien (lut. XXI, 24.), und die Gottlofer ber verdienten Strafe preis zu geben (2 Petr II, 9.). Uebrigens verwerfe Die Rirche all Diejenigen, welche nicht nur an ein Enbe be Bollenstrafen glauben, fondern sich auch fcmat merischen Meinungen von einem taufendiah rigen Reiche (Offenb. Joh. XX, 4.) und eine verfonlichen Biedererscheinung Jesu vor ben jungften Berichte ergeben.

- Diedertunft Chrifti zum Gericht. Leib nigens Theodicee §. 266 f.
- 2) Quenstedt Th. II. S. 1840. Burnet theo ria telluris facra. London 1689. Sherlo vom jungsten Gericht. Lubed 1717. Berg die altere Literatur blefer Lehre bei Zeumam 3u 1 Kor. VI, 2f.

#### 6. 168.

Kritische Ansicht der Letter vom Weltgerichn So wenig man laugnen kann, Baf Die Lehre Manches enthalt, was bas Gemuch be

roben Menfchen mit einer beilfamen Burcht etfullen, und Gott, als einen menfchlichen Richter, verfinnlichen und vor Augen ftellen Fann; jo finden fich boch in berfelben einige Beitimmungen, die eine weitere Pruffing gu fordern scheinen. Es fallt nemlich zunachft fcon bas auf, baf fich bie Erwartung einer fichtbaren Gottes - und Chriffuserscheinung, von welcher Mofes und David nichts wußten, erft zu ber Zeit gebildet hat, wo bas judifche Bolt nach einer lange erlittenen Bedrudung gegen bie Beiden außerft erbittett war, und mo feine Propheten und Dichter die feierliche Beitrafung berfelben als eine lange verdiente Bergeltung ihres Unrechtes zu betrachten pflegten 1). Won ber anderen Seite ift es einseuchtend, baß Jesus, fo herablaffend er fich auch an die herrschende Nationalhofnung pon'einem bevorstehenden Gerichte durch ben Messias anschloß (Matth. XXV, 31 f.), boch an anderen. Orten feine Bieberfunft nur als bas Bilb einer bevorstehenden großen, und gwar religiofen, Beranderung des judifchen Staates benüßt (Matth. X, 23. XVI, 27. XXIV, 3 f.), und feine eigene Ueberzeugung von ber Richtig= feit biefer finnlichen und menschenfeindlichen Wolkserwartung deutlich genug verrath (Joh. 111, 18. V, 25. 30. XVI, 11. XXI, 22 f.) 2). Was ferner die Apostel betrift, so ist es nun befannt genug, daß fie mit ber gangen erften Bemeinde ber Chriften an eine febr nabe. **3** 2

noch ju ihrer Zeit bevorstehende Erscheinung Jesu (Rom. VIII, 19 f. 1 Thest. IV, 15. 2 Kor. V, 3.), und jwar mit einer Zuversicht glaubten, welcher der Erfolg niemals entsprochen hat 3).

- 1) Theologie den A. T. Leipzig 1796. S. 296-319. m. bibl. Theologie Th. III. S. 266 ff. Sarrmanns Blicke in den Geift des Urve christenthums S. 86 ff.
- s) Des : Côtes Schutschrift für Jesum von Nazareth. Frankfurt 1797. S. 355 f.
- 3) Biblifche Theologie bes R. T. 2ter Band. Leipzig 1801. S. 302 f. 37 Bb. S. 284 f.

### S. 169. Fortsegung.

Man bente sich binzu, baß im N. L. mehrere Stellen vorkommen, nach welchen bas Schickal bes Menschen unmittelbar nach bem Tobe schon vollkommen entschieden ift (Luk. XVI, 22 f. XXIII, 43 f. UG. VII, 59. 2 Kor. V, 8. Hebr. IX, 27. Offenb. Joh. XIV, 13.), und baß man folglich nicht abzusehen vermag, wie und warum ein Urtheil von Neuem gefällt und kundgethan werden soll, welches bereits vollstreckt ist 1). Endlich varf man auch nicht verschweigen, daß die Erwartung eines letzten und messanischen Weltsgerichtes schon seit den ersten Zeiten des Christenthums zu mannichfaltigen, oft sonderbaren und schwarwerischen Fragen und Meis

nungen Beranlaffung gegeben und baufig Burcht und Aberglauben genahrt und beginfligt bat 2). Es wird baber nothig fenn, im reineren Religionsvortrage besonders die Lehre Jesu (Joh. III, 17-21.) von dem gottlichen Gerichte, welches den Menschen schon bier auf Erden, aber noch mehr im Code erwartet, wo er mit der Zulle des Körpers von allen irrdischen Blendwerten befreit ift (Mom. II, 12f. 2 Ror. IX, 6. Gal. VI, 8.), genau und deutlich ju entwickeln 3); jedoch jo, baß man hiebei nicht vergift, bas, mas bie beilige Schrift von bem Ende ber Belt und und unferes Planeten namenelich (2 Petr. III, 10 f.) meldet, als eine in ber Ratur ber Dinge nur ju mohl gegrundete Auslicht zur Erwedung und Beles bung frommer Gefühle ju benüßen 4).

- 1) Lactans laugnete baber, um fich confequent zu bleiben, bas besondere Gericht nach bem Tode (h. 166.) gauglich, und ließ dafür die Seelen der Abgeschiedenen in einem großen Berker aufbewahrt werden: inftitutt. div. VII, 21.
- 2) Man bergl. ben Minutius Selix im Octav. R. XI. Lactanz de vita beata R. XIV. Luthers Werke Th. XXII. S. 1973. Craig principia theologiae christianae mathematica. London 1699. in 4. und nachber Leipzig 1755. Michaelis Dogmatik. Göttingen 1784. S. 737 f. Auch verdient wegen der Analogie des heidnischen Bolköglaubens eine

Stelle in Capitolins Antonin der Beife vers glichen zu werben R. XIII.

- 5) Schon bie jubischen Theologen haben bieses Gericht fur sehr wichtig gehalten: Eisensmengers entbecktes Judenthum. Th. II. S. 961.
- 4) Bante physische Geographie von Riuf Th. I. S. 23's f. Deffen Naturgeschichte des Bims mels R. VII.

Prufung der Lebte von den Strafen

Roch größere Schwierigfeiten bieten fich bei ber Prufung ber Rirchenlehre von bem Schidfale ber Beruribeilten bar, nach welcher angenommen wirb, baß bie Bewissensvormurfe ber Cunber, bie ohne Glauben biefe Belt verlaffen haben, noch burch die peinlichften Schmergen ber ewig fur fie auflobernben Bollenflammen erhöht werben follen 1). kann nemlich zuerst fragen, ob bas, was in unseren beiligen Buchern von der Unterwelt und Gehenna gefagt wird (Matth. V, 22. XXV, 41. 2 Petr. II, 4. Jud. 6.), sich als eigentliche Belehrung auf einen wirklichen Begenstand, ober als Bild nur auf herrschende Nationalmythen beziehe 2)? Auch fehlt es feinesweges an Stellen, Die bei ber unbestimmten Bedeutung des biblischen Wortes ewin (1 Chron. XXIV, 25. 2 Chron. XXX, 8. falm CIV, 5. Pred. Salom. I, 4. Brief jud. 6.) Hofnung lassen, daß die Qualen ieser Unglücklichen einst ein Ende nehmen erben (1 Petr. III, 19, IV, 6.). Ueber- ieß scheint die Natur und das Wesen der dunde nach der sittlichen Ordnung der Dinge, 1 welcher wir leben, von der Beschaffenheit 1 sen, daß es nicht mit einem ewigen Irr- num und Elend, die sich beide zulcht selbst ernichten müßten, sondern nach der vershwundenen Verblendung des Verstandes mit er Rücksehr zu einem besseren und edleren dinne endigen kann (Ezeth. XVIII, 21-28. 1f. XV, 17 f.) 3).

- 1) Budde's institut. theol. dogmat. G. 483 ff. wo fich Grundzüge zur alteren Geschichte dies fet Lehre finden.
- 2) Kisenmengers entbecktes Judenthum Th. II. S. 322 f. Cyrills von Alexandrien letzte Homilie (Aubertsche Ausgabe seiner Werke. Paris 1638. B. V. Th. 2. S. 404 ff.), die eine suchterlich : schone Beschreibung des Orcus enthält. Bergleicht man noch Lucians Necvomantie (K. XIV.); so hat man das Gemählde einer heibnischen, jablichen und christlichen Holle, das sich im Ganzzen ziemlich gleich ist.
- 3) Me wurden gepeinigt und fühlten Reue wegen ihrer Unthaten: fagt Lucian a. a. D. Und chriffliche Dogmatifer mogen noch eine Unmöglichkeit ber Besserung ber Berurtheilten in jener Welt behaupten!

# : §. 171.

# Fortfenung.

Dabei fann man ferner nicht verhelen, bag bie Gunden eines furgen Menfcherlebens, burch die nicht Gote, sondern der Fehlende felbst beleidigt wird, mit ber Emigfeit der Strafe in einem Diffverhaltniffe fteben, melches wir mit der Berechtigfeit Bottes, felbft wenn wir fie uns nicht als erziehend und beffernd, fondern als ftreng vergeltend benten. (2 Mof. XXI, 23f.), nicht mobl auszugleichen Endlich lehrt die Erfahrung, baß, wenn auch die Furcht vor einer ewig bauernben Strafe in ben Sollenflammen einige robe Bemuther ju erschuttern und grobe Frevler von Miffethaten juruckzuhalten vermag, mas man bod taum burch entscheibenbe Beifpiele ju befraftigen im Stande fenn mogte, boch von ber anderen Seite die Freunde einer reineren Religiositat baburch betrübt, von ber Liebe ju ihrem Richter entfernt, mohl gar von bangen Zweifeln geangstigt, und bei irgend einer Veranlaffung zur Schwermuth, ja felbst gur Bergweifelung gebracht merben fonnen 1). Es durfte baber wohl rathfamer fenn, Die Lehre von den gerechten Strafen Gottes, die bem Sunder nach dem ewigen Geseige der Vergeltung bevorstehen (Rom. II, 6 f. Gal. VI, 8.), nicht sowohl unter dem Bilde verzehrender glammen,

wie nach ihrer wahren Beschaffenheit als Erniedrigung unserer sittlichen Würde, als Vorwürfe des Gewissens, und als nothwendige, außere und innete Kolgen der Sunde zu schildern 2). Bas aber bie Dauer berfelben betrift, fo mag man immer bei bem Ausspruche von Lactanz bleiben: Gottes Jorn dauert ewig gegen diejenigen, welche ewig sundigen; wer aber aufhort zu sundigen, macht auch dem Forn Gottes und seinem Miffallen ein Endé 3).

1) Man vergleiche Die trefliche Stelle in bem Glaubenebetennfniffe bes favonifchen Bicars in Rouffegu's Emil. B. IV. 3meibr. Queg.

6. 51 f.

2) Meine religiofe Moral G. 118.

9) Bom Born Gottes R. XXI. vergl. meine Mbhandlung de duratione poenarum infernalium in ben opufc. theolog. Erlangen 1793. G. 110 f.

#### 6. 172.

Entwickelung der Lehre von den greuden der Geligen.

Die Seligkeit ber Wollenbeten haben bie Rirchenlehrer barein gefest, bag fie behaupteten, fie murben einstens in bem Bimmel ber Berelichkeit ihre Wohnung aufschlagen (Bebr. XI, 22.), mit einem neuen und glangenden Rorper umgeben fenn (Matth. XIII. 43. 1 Ror. XV, 44.), fich in ber Gefelichaft Christi

und ber Engel befinden (Bebr. XII, 22f.), eine anschauliche Renutniß Gottes genießen (Matth. V, 8. 1 Ror. XIII, 12 f. 1 Joh. III, 2. Offenb. Joh. XXI, 3.), und burch die innigsten Bande ber liebe mit ihm verbunden fenn (1 306. III, 22.) 1). So groß inzwischen ber Untheil ift, ben wir felbst unter ben innigsten Sofnungen an biefen Freuden ber Seligen nehmen, fo so muffen wir boch bemerken, daß fich bie Juben von ber Seligfeit ber funftigen Belt febr robe und willführliche Bilder entworfen haben 2); daß Jesus und die Apostel nicht umbin konnten, auf diese Rationalbilder überall in ihrem Vortrage Ruchicht zu nehmen (luf. XXII, 30. Bebr. IV, 9. Offenb. Joh. XX, 4. XXI, gang); baß selbst bie chiliastischen Vorstellungen einiger Gemeinden ; ber erften Rirche aus biefen Quellen gefloffen find 3); und daß die Einbildungsfraft überhaupt nie leichter und unmerklicher über bie Grenzen der Wahrheit hinausschweift, als in Lehren, die nur im Glauben gefaßt und erfannt werden follen 4).

- 1) Zeumann de modo, quo visuri sumus, Deum in vita aeterna: in f. sylloge dif. .. fertatt. Gottingen 1743. G. 224f. Buds, de's theolog. dogmat. S. 472 f.
- 2) Bifenmengers entdedtes Judenthum Ib. II. 5. 872 ff. Wetsteins Unmertungen ju Lut. XXIII, 46.
- 3) Irendus aduerlus baereles B. V. R. 33. Bufebius Rirchengesch, B. III. R. 28.

4) Bergl. Plato von der Republik . R. X. S. 323 f. Lucians verne histor. B. II. R. 5 - 13., zwei Hauptstellen, die und auf die Perirrungen der Phantasie in der Austwurftung bes Bernunfiglaubens an eine. funstige Welt ausmerksam machen fomen.

### 8. 173. Be (c) tru g.

Billig find baber bie lehrer auf ihrer But, baß fie nicht bei biblischen Allegorieen von ber, im Grunde einen Wiberfpruch enthalten-ben Unschauung bes bochften Wefens (Matth. V, 8.), von ben Bohnungen ber Geligen im Simmel, von ber gludlichen Rube ber Bollen-Deten, und bei anderen Bildern verweilen, welche ben Trieb gur Tugend und Religiofitat In ben Seelen ber Buborer eber entnerven und ichmachen, ale beleben und ftarten fonnen. Man kann diefes um fo viel mehr forbern, weil es gar nicht an bestimmteren Begriffen von ber Geligfeit ber vollendeten Beifter fehlt; weil man glauben barf, baß ihre innere Freibeit, ihre Ginficht, ihre Tugend und Frommigfeit immer mehr machfen und junehmen wird; weil wir einen neuen, herrlicheren, und ben ebleren Bedurfniffen unferes Beiftes an-Egemeffenen Rorper erwarten burfen; weil uns bie hofnung erfreut, mit Chriftus und ben vollkommneren Bewohnern bes himmels vereinigt zu werben (1 Ror. XV, 40f. Phil. III, 14. 2 Eim. II, 5.); und weil bort ohne

332 Theil IV. Abicon. II. B. d. Schickfale 2c.

Bweisel eine stusenweise, genau nach dem sittlichen Werthe des Einzelnen abgemessene Glückseligkeit jedem Vollendeten zu Theil werden wird (Joh. XIV, 2.). Auch der Wunsch, mit allen Freunden, die uns zu unserer wahren Vervollkommnung und Zeglückung unentdehrlich sind, in dem kunstigen leden wieder verbunden zu werden, wird von dem Evangelium begünstigt (Joh. XVII, 24.), ob es schon nicht an Gegnern sehlt, die hier nicht einmal Wahrscheinlichkeit, gesschweige denn Gewißheit zu sinden glauben.

M. bibl. Theologie Th III. 5. 285 f. Von der Aussicht auf die Freuden eines besseren Welt: in m. Predigten zur Besorderung eines muralischen Christenthums Th. II. 6. 1 f. Bibbe vom Wiedersehen in der Ewigkeit. Magdeling, 1792. Yon dem Einstusse, den der Glaube an ein Wiedersehen in der Ewigkeit auf unsers Tugend hat: in m. ehristlichen Religionsborrrägen, 2te Aust. Th. I. Erlangen 1803. Der himmel der Zukunft, von Flügge. Altona 1804.

#### Register

ber wichtigsten Sachen und Begriffe nach ber Seitengahl.

Abendmabl, Bibellebre bieven 271. ein veredeltes Bundesopfer 272. - Rirchenlebre 2731: - aussührliche Entwidelung ber Lehre 274f. - Ritualien 274 Maenneste 99. Augegenwart Gottes". 74. 21 llmacht 83 Allwiffenheit Gottes 80. Infeben ter beiligen Schrift 44. 21theismus 68. Atomen , Buiammenfluß berfelben 119. Auferstehungelehre im M. T. 300. --- im N. T. 302. - Rirchenlehre bievon 303. - Drufung berfelben 312. - Atefultat 316. Begriff Gottes 59. Belohnungen Gottes 40. - der Geligen in ber Ewigfelt 321. Berufung ber Menichen 203. .... - Bibel = und Rirchenlebre 204. - Zweifel an ihrer Allgemeinbeit 205. - Beantwortung derfelben 206. Beweis für Gottes Dasen 61. - ontologischer di.

| Beweis, bynamisch : kosmologischer 63.             |
|----------------------------------------------------|
| - phyfich = theologischer .63.                     |
| - moralischer 66.                                  |
| <b>c</b> .                                         |
| Christianer, Urfprung des Ramens 197.              |
| Christus, & Sohn Gottes und Jesus.                 |
| Dibellehre von seiner Person 186.                  |
| - firchliche Heranbildung der Lehre 188.           |
| feine gedoppelte Ratur 189.                        |
| - wirkliche Kirchenlehre hierüber 1900 in K        |
| - Rritte der Lebre 1926                            |
| dreifaches Umt Chrifti 193.                        |
| prophetifibes - IDA.                               |
| prophetisches 194.                                 |
| - fonigliches 196.                                 |
| - Rritif Der Lehre 197.                            |
|                                                    |
| D.                                                 |
| Passern Gettes 61.                                 |
| Dreieinigkeitelehre, Einleitung 953                |
| Richenlehre 109.                                   |
| Refultat derselben 113.                            |
| <b>Æ.</b>                                          |
| Ebenbild Gottes, Bibellehre 142.                   |
| - Kirchenlehre 143.                                |
| fritische Ansicht der Lebre 144.                   |
| Ligenschaften Gottes 70.                           |
| Einhauchung 18.                                    |
| Einheit Gottes 83.                                 |
| Rinrichtung, meife bei Belt gur Gludfeligfeit 161. |
| besondere Bemerkungen hieruber 162.                |
| - in Rudsicht ber Menichen 164-                    |
| - zur sittlichen Bildung des Menschenge-           |
| i icolecte 100.                                    |
| - gur Ergiebung beffelben fur bie Emigfeit 168-    |
| weise ber Welt in ber Austheilung bes              |
| Uebelb 170.                                        |

ber wichtigften Sachen und Begriffe.

| Einaupianius 179.                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| Engel, Begriff und Dasenn berfelben 127.                             |
| Schopfung, Natur, Jahl und Rang 128.                                 |
| - Beruf und Berehrung 131.                                           |
| - fritische Neberstat 133.                                           |
| — bbse 133.                                                          |
| Erbsunge, s. Jorepflanzung.                                          |
| Erkenntniß Gottes 46.                                                |
| - Beschaffenheit derselben 47.                                       |
| Erwählung der Menschen 210.                                          |
| Ewigkeis Gottes 73.                                                  |
| Emilient Goines. 13.                                                 |
| <b>5.</b>                                                            |
| Sortdauer des Menschen nach dem Tode, f. Una                         |
| sterblichkeit.                                                       |
| Sortpflanzung der Sande ber Urmenschen 153                           |
| - Rirchenlebre 153.                                                  |
| Rritif ,154.                                                         |
| Freiheit Gottes 83.                                                  |
| - des Menschen und Borberbestimmung 81.                              |
| Freuden ber Seligen in der Ewigkeit 326.                             |
| and the second of the second of the second                           |
| Geheimniffe, Begriff 54.                                             |
| Geift, beiliger, Bibellebre 106.                                     |
| - Ricchenlehre 108.                                                  |
| Rritif 109.                                                          |
| Geistige Ratur Gottes 74c                                            |
| Genugehung, Eimvufe gegen fie 228.                                   |
| Beantwortung berfelben 231.                                          |
| Gerechtigkeit Gottes 89.                                             |
| Gericht nach dem Tode, Bibellehre 3rk                                |
| Rirchenlehre 329.                                                    |
|                                                                      |
| - fritische Ansicht der Lehre 322.                                   |
| allgemeines, besonderes 321.                                         |
| Glaube, biblischer Begriff besfelben 212. —— Bibellehre von ihm 213. |
| - Ricchenlehre hierüber 215.                                         |
|                                                                      |
| - Fritische Bemerkungen hierüber 216.                                |

| Begiften af                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|
| Blaube, Berbindung mit der Sittlichkeit ber Den ichen 218.      |
| Glaubensartitel 48.                                             |
| Giaubeneregel 51.                                               |
| Gnoftische Irrlehren von Jesu 184                               |
| Gott ift eine Substanz 70.                                      |
| - die bochfte und einzige 76.                                   |
| Gotteslehre der Alten 5.                                        |
| - ter Bernunft 13.                                              |
| - f. Theologie. Grundfan, hochfter ber Theologie 50.            |
| Grundfan, hochfter ber Theologie 50. Gute Gottes 88.            |
| Gute Gotte 88.                                                  |
| Wurigeen 89.                                                    |
| <b>☆</b>                                                        |
| Zeiligkeit Gottes 85.                                           |
| Beiligung, Bibellehre 239.                                      |
| Richenlehre 241.                                                |
| - Rritif derfelben 243.                                         |
| mittelbare und unmittelbare 246.                                |
| zeterodorie 12.<br>Zollenstrafen, Bibel = und Kirchenlehre 326. |
| - Rritit berfelben 328.                                         |
| Arlozoismus IIO.                                                |
| Sypostasen in Gott 110.                                         |
| ·                                                               |
| 3.                                                              |
| Jesus, s. Christus und Sohn Gottes.                             |
| - von Ragareth, Retter ber Menfchen 1791                        |
| ift ein Mensch 181. —— seine Menschwerdung 183.                 |
| Kritische Ansicht der Lehre 184.                                |
| feine Erniedrigung 199.                                         |
| - seine Erbohung 200.                                           |
| from and dama was                                               |
| <b>%</b> ,                                                      |
| Bakodorie 12.<br>Banon des U. T. 38.                            |
| Annon des al. il. 38.                                           |
| des M. A. 41.                                                   |

#### ber michtigften Sachen und Begriffe.

|                                                   | .,4 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Birche, Bibellebre von ihr 282.                   |     |
| fomboliche Lehre hierüber 284.                    |     |
|                                                   | ,   |
| - Begriff Der Rirche überhaupt 285.               |     |
| - der chriftlichen inebesondere 286.              |     |
| - ursprüngliche Berfaffung berfelben 287.         |     |
| - Berfaffung unferer evangel. Kirche 289.         |     |
| - Erhaltung ber reinen Lehre in ihr 292.          |     |
| - Predigtamt in derfelben 294.                    |     |
| - Rirchenzucht 295.                               |     |
| <b>117.</b>                                       |     |
| Majestat Gottes 93.                               |     |
| Ministrat Course 33.                              |     |
| <b>Ø.</b>                                         |     |
| Dffenbarung, Begriff berfelben 18.                |     |
| - Bibellehre bon ihr 16.                          |     |
| - firchlich = fombolische Lebre 17.               |     |
| - neuere Behauptungen über fie 19.                |     |
| - natürliche und mittelbare 20.                   |     |
| - Schlußfolgen 23.                                |     |
| - Uebereinstimmung mit ber Bernunft 36.           |     |
| Ordnung, moralische der Welt 173.                 |     |
| Orthodoxie, biblijche, kirchliche, philosophische |     |
| Deriboookies pintilige, turburges haminhaline     |     |
| p,                                                |     |
| Pantheismus IIg.                                  |     |
| <b>x.</b>                                         |     |
| Rechtfertigung, Bibellehre 233.                   |     |
|                                                   |     |
| Rirchenlebre 235.                                 |     |
| - Rritit der Lehre 237.                           |     |
| Religion, Begriff Derfelben 4.                    |     |
| - Ursprung 3.                                     |     |
| <b> 6.</b>                                        |     |
| Sacrament, Begriff 261.                           |     |
| - Bibellehre bjeoon 259.                          | •   |
| - Rirchenlehre 261.                               |     |
| Sechetagewert Gottes 123.                         |     |
| Seligkeit Gottes 92.                              |     |
|                                                   |     |

# Register

| Skoliodorie 12.                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Sohn Gortes, Bibellehte überhaupt ag.                                        |
| besondere IoI.                                                               |
| Rirchenlehre 104.                                                            |
| - Rritif 105.                                                                |
| Strafen Gottes go.                                                           |
| Substanz Gottes 110.                                                         |
| f. Gott.                                                                     |
| Sunde, Uriprung berfelben 146.                                               |
| - Bibel: und Rirchenlehre 147.                                               |
| fritische Unficht der Lehre 148.                                             |
| - f. Vergebung.                                                              |
| <b>t.</b>                                                                    |
| Caufe. Begriff berfelben 266.                                                |
| Bibellebre 262.                                                              |
| - Rirchenlehre 204.                                                          |
| Zaufe Johannis und Jeft 265.                                                 |
| - Kraft der Taufe 267.                                                       |
| - Rindertaufe 268.                                                           |
| Biederbolung berfelben 269.                                                  |
| - Ritualien berfelben 270.                                                   |
| Teftament, M. und R. 15.                                                     |
| Teufel, Begriff 133.                                                         |
| Dafenn und Wirklichkeit 134.                                                 |
| - Uriprung, Fall, Schicfal beffelben 136                                     |
| - Rritifdje Ueberficht ber Lehre 137.                                        |
| Theodicee 176                                                                |
| Theologie, Begriff berfelben 5.                                              |
| - Bufammenhang mit ber Religion 4.                                           |
| - Unterfcbied won ihr 3.                                                     |
| - Bortreflichfeit und Rugen 6.                                               |
| - Schwierigkeiten ihree Studium 7.                                           |
| Eintheilung verfelben O.                                                     |
| - Sinhalt, Lebrort, Quellen 10.                                              |
| vernünftige 13.                                                              |
| — Inhalt, Lebrart, Quellen 19. — vernünftige 13. — christlich : positive IS. |
| Cheopneustie 22f.                                                            |
| Lochter Gottes 100.                                                          |

## ber wichtigsten Sachen und Begriffe.

| <b>u.</b> — — — — — — — — — — — — — — — — — — —   |
|---------------------------------------------------|
| Unfterblichkeit, Lehre von ihr im M. Z. 299.      |
| - Lebre von ihr im R. T. 361.                     |
| - Rirchenlehre von ihr 303.                       |
| - historischer Beweis 305.                        |
| metaphyflicher, moralifcher 305.                  |
| teleologischet 306.                               |
| - Prufung Diefer Beweise 307.                     |
| theologischer Beweis 309.                         |
| - Folgen bieraus 31r.                             |
| Unveranderlichkeit Gottes 73.                     |
|                                                   |
| - Bibel = und Rirchenlehre bierüber 150.          |
| - Beurtheilung berfelben 151.                     |
| Urmenichen, ihre Entstehung 139.                  |
| Qurenthalt berfelben 140.                         |
|                                                   |
| ₩.                                                |
| Vater, Gott, Bibellebre 96.                       |
| - Rirchenlebre 98.                                |
| Rritit "98.                                       |
| Vereinigung ber Freiheit und Praftieng Gottes #4. |
| Vergebung der Sunden, biblischer Beariff 220.     |
| Bivellebre bieraber 222.                          |
| - Fortfetjung betfelben 224.                      |
| Rirchenlehre. 225.                                |
| - Einwurfe der Gegner 226.                        |
| Bertheidigung der Lebre 229.                      |
| Derwertung der Menschen, Rachsching Gottes        |
| Dieraper 210.                                     |
| Porherbestimmung Gottes 31.                       |
| Bibellehre von ihr 207.                           |
| Augustine barte Behauptung hieraber 209.          |
| Vorherwissen Gottes, &I.                          |
| Dorfebung, Begriff berfelben 185.                 |
| 27 bellebre 156.                                  |
| - Rirchenlebre 157.                               |
| Entwidelung Diefer Rebre 140.                     |

Regifter D. wichtigften Sachen. u. Begriffe.

| Vorsehung, Spuren derfelben in dem Leben eins gelner Menschen 171. |
|--------------------------------------------------------------------|
| Beweis berfelben aus ber meralifchen Dibs                          |
| nung ber Dinge 173.                                                |
| - Ginwurfe gegen fie 175.                                          |
| - Bertheidigung berielben 176.                                     |
|                                                                    |
| W.                                                                 |
| weisheit Gottes 78.                                                |
| meiffagungen, Begriff berfelben 26.                                |
| Beweife berfetben 25.                                              |
| Doglichteit berfelben 27.                                          |
| Beweistraft 26                                                     |
| Welt, Endamed und Bestimmung berfelben 125.                        |
| weltgericht, s. Gericht.                                           |
| Weltschopfung, Einleitung in Diefe Lehre 117.                      |
| Dupothelen, philosophische uber fie 118.                           |
| Bibellehre 120.                                                    |
| Rirchenlehre 121.                                                  |
| aus Michis 121.                                                    |
| - friniche Unficht verfelben 192.                                  |
| Mort Gotteb, Bibellehre 250.                                       |
| - Rucheniebte 25 (.                                                |
| ausfühltiche Enfrice ung verieiben 253.                            |
| - außeres und inneres Bort Gottes 256.                             |
| Straft beffelben 258.                                              |
| Wunder, B beilebre 29.                                             |
| Richenlehre go.                                                    |
| Jugufitne und Luthere Meinung von ihnen 31.                        |
| - Entwickelung Diefer Lehre 33.                                    |
| - Rritit derfelben 34.                                             |
| Beweisfraft 35.                                                    |
| 3.                                                                 |
|                                                                    |
| Bufammenfluß ber Atomen 219.                                       |
| Wusammenhang diefes Lebens und bes funf-                           |
| ngen 311.                                                          |





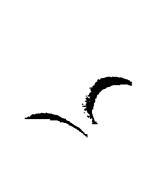

